

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



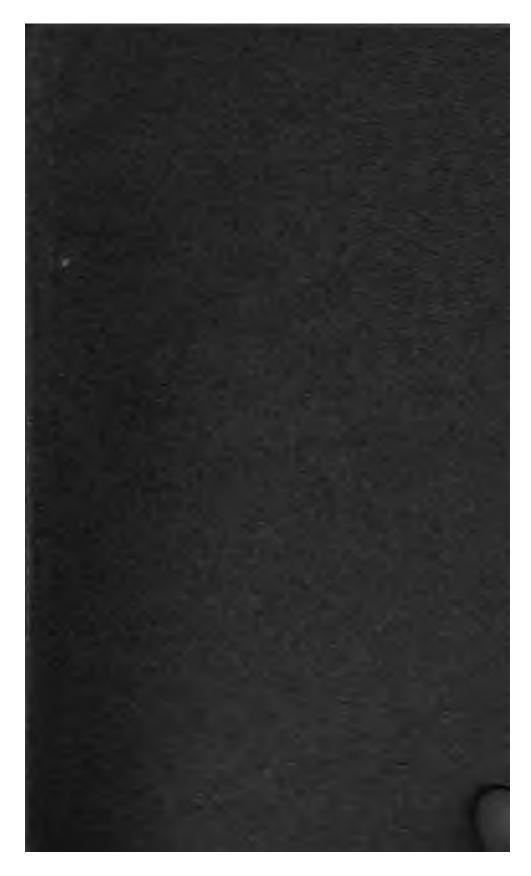

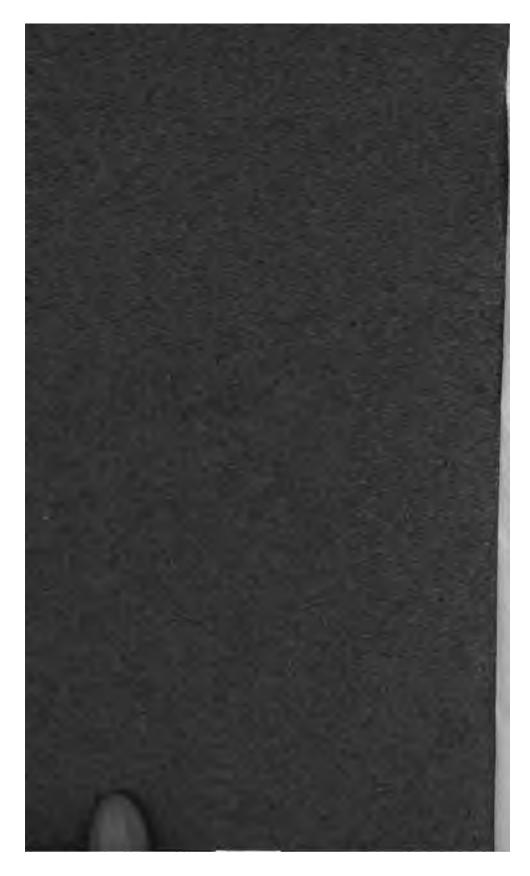

23151 cl. 64

# Hinterlassene Werke

bes

### Generals Carl von Clausewiß

über

# Krieg und Kriegführung.

Meunter Band.

Strategische Beleuchtung mehrerer Felbzüge von Gustav Abolph, Turenne, Euremburg und andere historische Materialien zur Strategie.

Sweite Auflage.

Berlin, Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung Harrwit und Goßmann 1862.

## Strategische

# Beleuchtung mehrerer Feldzüge

nod

Gustav Adolph, Turenne, Luxemburg

unb

andere historische Materialien zur Strategie.

hinterlassene Werke

bea

Generals Carl von Clausewis.

3weite Auflage.

Berlin, Ferd. Dümmler's Berlagsbuchhandlung Harrwit und Gosmann 1862.

3000 1152 1 7-10-100 1 0XF0 30

## Vorrebe zur ersten Auflage.

Es ist mir noch durch Frau von Clausewis der ehrenvolle Auftrag geworden, aus dem Nachlasse ihres verewigten Gemahls einige seiner militärischen Schriften bekannt zu machen.

Zunächst übergebe ich bem Druck eine seiner Jugendarbeiten über die Feldzüge Gustav Abolphs von 1630 bis 1632.

Das historische jener Feldzüge ist bekannt und von anderen Schriftstellern aussührlicher behandelt; dagegen ist die Betrachtungsweise jener merkwürdigen Zeit und die Beleuchtung der Motive jenes großen Königs von dem militärischen Standpunkt aus oft nicht gewöhnlich, und überall macht sich der ausgezeichnete Kopf schon bemerkbar, dem wir so höchst bedeutende Betrachtungen über die Kriegs-kunst bis in die neueste Zeit verdanken.

Wird auch unserer Meinung nach in dem Charakter des Königs nicht genug hervorgehoben, daß dieser Krieg ihm Gewissenssache war, daß seine wahre Größe eine ans dere Grundlage hatte, als kriegerischen Ehrgeiz 2c., so können wir doch nicht genug die Billigkeit loben, mit der der Verfasser den militärischen Absichten Gustav Abolphs mit Ausmerksamkeit solgt und seinen Feldzügen nicht den

Maßstab einer allzeit fertigen abstrakten Kriegstheorie anslegt, am wenigsten den einer in dem Entwickelungsgange späterer Sahrhunderte gereiften oder modificirten.

Nach unserer Ueberzeugung hat er die schwere Aufgabe gelöft: bie Eigenthumlichkeit ber bamaligen Rriegs= verhältnisse und die aus ihnen nothwendig hervorgehenden hemmungen in wenigen Zügen barzulegen. Eben glanzend tritt aus jenen Zeiten bie Charafterstärke ber bamaligen Kriegführer hervor und jenes breißigjährige Ausharren in bem mannichfachen Wechsel bes Waffenglucks zeigt (wie ber Verfaffer fich felbst ausbruckt), "auf einen muthvollen Geift bes Zeitalters hin, ber gewiß mehr werth ist, als die Afterkunst späterer Kriege. Weit entfernt, mit einigen neueren Schriftstellern zu glauben, ber breißigjährige Krieg habe nur so lange gedauert, weil die Generale nicht verstanden, ihn zu beendigen, sind wir vielmehr überzeugt, baß die neuen Rriege nur so schnell beendet sind, weil es an Muth gefehlt hat, sich bis aufs Aeußerste zu wehren."

Es ist bemerkenswerth, daß diese Ansicht lange vor den Jahren 1812 bis 1815 niedergeschrieben wurde, und daß der Verfasser diese Ueberzeugung in der Prüfungszeit unter schweren Opfern durch sein Leben bewährt hat.

Militärische Tüchtigkeit und Leistungen erfreuen, wo wir sie sinden. Dennoch bleibt der Schmerz gerecht, daß unser Vaterland im dreißigjährigen, sowie in spätern Kriegen der Schauplat innerer Zerrissenheit war. Mit Zuversicht dürsen wir hossen: diese Zeiten kommen nicht wieder. Vereinigen sich doch alle Interessen Deutschlands in dem tieferkannten Bedürsniß einer bereits erprobten und von segensereichen Ersolgen gekrönten Einigkeit. Diese wohlverstandene Verbindung im Innern ist zugleich den auswärtigen Staaten die sicherste Gewähr nicht ehrgeiziger Zwecke; doch würde

sie schwer in ber Wagschale lasten, sollte sie gezwungen sein, ähnlichen Absichten von außen zu begegnen.

Den Feldzügen Gustav Abolphs folgt eine allgemeine Ueberficht ber niederlandischen Unabhängigkeitökriege von 1568 bis 1606, ber Kriege unter Ludwig XIV. von 1643 bis 1714. Wir haben fie hier aufgenommen, weil es nicht unintereffant schien, biefe Vorgange wenn gleich ohne weiteres Urtheil, nur als historische Materialien zur Strategie fo furz beifammen bem Gebachtniß wieder vorzuführen. Sat Solland in allen jenen Rriegen mit eiferner Beharrlichkeit nur im befensiven 3wed für seine Eristenz mit Kriegsleuten und bewaffneten Bürgern (Landwehr) ruhmwürdig gekampft, so hat dagegen die französische Politik seit Ludwig XIV. nur immer ein großes Offenfivziel verfolgt und keine Anstrengungen gescheut, baffelbe zu erreichen; vom rein politisch-militärischen Standpunkte aus gewiß auch nicht tadelnswerth. Wie schwach und in sich zerfallen bagegen die deutsche Politik in jener Zeit erscheint, braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werben. Daher kommt es benn auch, daß meisthin die Deutschen mit ihren Verbundeten auf dem Schlachtfelbe schwächer erscheinen, als ihre Gegner, und wo sie einmal auf einem Kriegstheater ftarker sind, untergeordnete Führer ihre Ueberlegenheit nicht zu benuten verstehen. Nur die Namen Eugen und Marlborough machen davon fast allein eine ruhmwürdige Ausnahme.

Hiernächst folgen Bemerkungen über die Feldzüge Turennes. Anfangs unscheinbar, aber immer doch den Faden der Entwicklungsgeschichte der Kriegskunst mit seiner Ausmerksamkeit langsam fortspinnend, tritt Clausewis in den vier letzen Feldzügen Turennes von 1672 bis 1675 mit seinem kritischen Talent wieder in seiner vollsten Beseutung hervor, und wenn es ihm Ueberzeugung war, im

breißigjährigen Kriege bie Kraft und Ausbauer als bie wesentlichsten Elemente militärischer Große und ein seltenes Vorbild hervorzuheben, so weist er doch hier eben so be= stimmt die Verehrung einer Kriegekunst von höchst relativem Werth in ihre gehörigen Schranken zurud. Denn hat er auch die geistige Ueberlegenheit Turennes über Montecuculi in bem militärischen Schachspiel bes Feldzuges von 1675 in das rechte Licht gestellt, so fagt er boch, um jedem Difiverständnisse vorzubeugen, unmittelbar barauf: "Aber man muß auch gleich hinzuseten, daß diese Kunst durchaus nur Die ihrer Zeit war, daß sie sich in unseren Kriegen ausgenommen haben wurde, wie ber Galanteriedegen eines Hofmannes unter Ritterschwertern. — Was wurde Bonaparte, ober um nicht grabe bas Höchste zu wählen, was würde Blücher gethan haben, wenn er mit unsern Begriffen und Kriegsgewohnheiten Turenne gegenüber gestan-Er würde ihn unfehlbar in eine vollkommene den hätte? Nieberlage, ober gar in eine Katastrophe verwickelt haben."

Ist es gewiß, daß die Fortschritte der Kriegskunst nicht leicht wieder in, man möchte sagen, konventionelle Formen früherer Sahrhunderte zurückgezwängt werden können, indem namentlich die Gewalt der Feuerwaffen in ihrer sortschreitenden Entwickelung und die großen Ersahrungen eines in allen Richtungen ausgebildeten Kriegssystems immer einen leitenden Maßstab für kommende Kriege abgeben werden, so sind wir doch auch nicht sicher, daß ein langer Friede und die still fortwirkende Gewalt der Exerzierplähe, so wie die einseitige Ausbildung und Richtung untergeordneter Feldberren, wenn sie der noch größeren Schwäche gegenüber im Kriegsglück vor der Menge Ruhm und Ansehen erlangt haben, uns nicht wieder auf Kriegsmanieren zurücksühren können, bei denen wir ungewiß werden, ob das Ritter-

schwert ober ber Galanteriebegen im Gebrauche war? Wer hätte wohl nach Raphael erwarten können, daß zweihunbert Tahre später, besonders in der ersten Hälfte des achtzehnten Tahrhunderts eine solche Schule manierirter Sudeleien sich noch bilden konnte, an der die Zeitgenossen in der Totalität inniges Wohlgefallen empfinden und diese für einen wahren Fortschritt in der Kunst erachten würden, als dies wirklich der Fall war?

Belchen geheimen Ginfluffen und hemmungen vielleicht weniger ber Intrigue, Gunft und Laune, als aus andern Nebenrudfichten auch die Kriegstunft in ihrer Ausübung unterworfen ist, so daß bei den Resultaten die Unterscheidung schwer wird, was dabei der Perfonlichkeit ber Feldherren ober mas biesen Berhaltniffen zur Last fallt, bas beutet Clausewiß ganz besonders in seinen Bemerkungen über die Feldzüge Luremburgs in Flandern von 1690 bis 1694 und über ben spanischen Erbfolgefrieg genugsam an. In den Feldzügen Luxemburgs zeigt er auch nächst sehr feinen Vergleichen zwischen ber bamaligen und ber spätern Taktik, wie vom Jahr 1692 an die Lagerung ber Armeen sich mehr bem Terrain anzupaffen bemüht ift, und auf eine lichtvolle Beise hebt er in den Bemerkungen über den spanischen Erbfolgekrieg die strategische Bedeutung der Rordgranze Frankreichs bervor, so wie sie sie immer gehabt hat und nothwendig haben muß.

Mit sprechenden Zügen führt uns ferner Clausewis die glänzende Gestalt Sodiedsis vor Augen, eines Feldherrn, den die Kriegsgeschichte nur zu wenig kennt. Zeigt er auch auf eine schlagende Weise den Unterschied zwischen einem Kampfe gegen asiatische, indisciplinirte oder europäische disciplinirte Völker, so reicht er ihm doch nicht minber gern die Siegerkrone, indem er den eigenthümlichen Standpunkt und die ungemeine Minderzahl seiner eigenen Armee wohl berücksichtigend, gar treffend von ihm sagt:

"Der König von Polen ist einem geharnischten Ritter zu vergleichen, der mit einem Ungeheuer zu kämpfen hat, dessen Masse ihn augenblicklich erdrücken würde, wenn sein tresslicher Harnisch ihn nicht schützte, und der dieser Masse Vest Ungeheuers nicht anders Herr werden kann, als wenn er sich zu seinen Streichen ihre edelsten Theile aussucht."

In diesem eigenthumlichen Vergleich scheint uns die ganze Größe und Tiefe seiner Strategie enthalten.

Noch lichtvoller wird diese Erscheinung, wenn wir hierauf den kurzen Abriß der Feldzüge des Feldmarschalls Münich gegen die Türken vom Jahre 1736 bis 1739 lesen. Wie viel Geringeres geschieht hier mit viel größern Mitteln und bei ungleich geringern Schwierigkeiten, als Sobieski zu überwinden hatte. —

Die Bemerkungen zum siebenjährigen Kriege bedürfen Sie find aus ber reifsten Periode keines Kommentars. seines Urtheils und sprechen für sich felbft. Gine beffere. wohlbegründetere Lobrede hat dem großen König wohl Niemand gehalten als Clausewit, benn Niemand hat bei aller Scharfe ber Rritit Beit und Berhaltniffe und ben Standpunkt ber bamaligen von ber neuern Rriegekunft wohl unterscheidend, die Konsequenz und das Gleichgewicht amischen 3med und Mitteln gründlicher nachgewiesen als eben er. In biefer richtigen Burbigung feiner Beit und in dieser Mäßigung, die eben beshalb bas Feld siegreich behauptet, weil sie bas Aeußerste bes Gegners nicht hervorruft, und boch selbst bas Wohlüberbachte, Tüchtige und Nachhaltige in ben meisten und entscheibenben Fällen leistet, erkennen wir die ganze Große biefes gebornen Ronigs und Felbherrn in ihrer höchsten Bebeutung.

Gehört der Teldzug einer preußischen Armee gegen Holland vom Sahr 1787 fast zu den vergessenen, so beurkundet doch der Verfasser auch hier wieder seine seine, ausgezeichnete Gabe, an dem Unscheinbaren die wichtigsten Lehrsähe des Krieges anzuknüpsen. Seine, abgesehen von jeder offensiven Individualität und Ausrüstung mit ihren unahweisbaren Anforderungen, tiesbegrünzdete Ansicht über die Stärke der Vertheidigung sindet hier in großen, aber doch bestimmten Umrissen eine lokale Answendung und sein projectirter Angrissplan tritt im Verzeich zu dem des Herzogs von Braunschweig und bessen geschichtlichem Ersolg um so eigenthümlicher und bedeutenz der hervor, als er die großen politischen Verhältnisse und deren mögliche Einwirkung so richtig schildert und in seinem Kalkül nicht übersehen hat.

Etwas gewagt ift es allerdings, bas Bruchstud aus bem Kriege ber Bendée mit berauszugeben, weil es nur in geringen Umriffen ben Feldzug auf bem linken Loireufer bis jum 19. Oftober 1793 und wenig Urtheil ent= balt. Wenn aber eine bochft bebeutende Arbeit von Clausewit, welche erst später erscheinen kann, auf biesen Rrieg Bezug nimmt und biefer Abschnitt grade ber großartigfte jenes eigenthumlichen Freiheitskampfes ift, an bem noch bie ausgezeichnetsten Generale ber Bendée Theil nahmen, so wird dieser Schritt wohl um so mehr Entschuldigung finben, als schon die concentrirte Darstellung jener Vorgange und ihr ernster Schluß beutlicher spricht, als manches breite und seichte Buch über ahnliche Gegenstanbe. Durchläuft man auch nur mit einem Blick biesen kurzen Abrif jener großen Ereignisse, so ift es fast unmöglich babei stehen zu bleiben, ohne Beauchamp wieder bervorzusuchen, aus dem Clausewit ohne Zweifel biesen kurzen Auszug gemacht hat, und sich in jene für Herz und Ropf so merkwürdige Zeit wieder hineinzuleben. Dann bleibt es aber boch immer sehr schmerzlich, daß uns Clausewit mit seiner feinen Auffassung hier nicht ausführlich und auf eine lehr= reiche Weise entwickelt hat, wie ein entschiedener Wille auch ohne militärische Vorbildung nur durch Treue ber Gesinnung, Glauben und emporende Behandlung Gegners gestählt und von natürlicher richtiger Beurtheis lung bes Bobens und ber Berhaltniffe geleitet, Anfangs selbst ohne Waffen, aber doch taktisch stets burch Umgarnung bes Gegnere im gerftreuten Gefecht mit nachruckenben Maffen und späterhin strategisch zwar getheilt, aber boch zu einer wohlerkannten Defensive mit Offensivschlägen auf der inneren Linie schnell wieder vereinigt, mit großem Erfola Wunder der Tapferkeit thun und damit weit zahlreichere und geübte Beere überwältigen kann; wie aber endlich Zwietracht und Mangel an Einheit ber Macht eines wohlgeordneten, von Einem Willen geleiteten Ungriffs und einer beffern Disciplin wieder weichen muffen; wie Charaftere wie Bonchamp, Elbée, Laroche=Jacquelin und Lescure für alle Zeiten ein seltenes Vorbild bleiben werben, und wie es ber Ausbauer eines Stofflet und Charette möglich warb, nachbem ihre Sache längst verloren schien, doch noch im Jahre 1795 durch ihre Thaten bie Welt in Erstaunen zu setzen und wie endlich bes Letztern helbenmuthiger Tod zu Ende des Mai 1796 uns wieder mit einem Mann aussohnen muß, burch beffen Stolz und eigenfinnige Trennung die große Sache im Oktober 1793 eigentlich ben ersten töbtlichen Stoß empfing, von der sie sich nie mehr ganz erholen konnte.

Es ist hier wohl schon zu viel über das gesagt worben, was diese Blätter Sedem darbieten, der ihnen nur einige Aufmerksamkeit widmet, und doch erschien es angemessen, Einiges darüber zu sagen, da sie nur so wiederzgegeben werden, als der Verfasser sie uns ohne Ueberarbeitung im ersten Entwurf hinterlassen hat. Nur einer Meisterhand hätte es einigermaßen gelingen können, sie glücklich zu überarbeiten oder zu ergänzen; aber dann war es immer wieder nicht Clausewiß, den wir hier in seiner Jugend und in einem gereisten Alter mit weniger und größerer Ersahrung, doch immer anziehend und bedeutend wiedersinden. Nur in Namen und Zahlen waren wir bemüht zu berichtigen. Ist dies wegen Mangel an Zeit und Muße doch nicht überall gelungen, so bitten wir im Voraus um gütige Nachsicht.

Von bem Geschichtschreiber verlangt man mit Recht, daß er sorgsam, treu, wahr, gerecht und vorurtheilsfrei erfunden werbe. Gine genaue Ermittelung aller Zeitverhaltniffe und selbst des kleinsten Umstandes ist oft wichtig, weil biefer zuweilen Miturfache größerer Erfolge fein kann. Daß Clausewit gewiß die Wahrheit suchte und daß er fie fand, weil er fie liebte, und zwar mit einem fritischen Talent, wie es Wenigen gegeben, ist anerkannt. aber bennoch einmal einen Umftand übersehen ober nicht genau gekannt, weil er damals, als er schrieb, noch nicht ermittelt war, so wird von einigen Wenigen wohl hin und wieder ein Geschrei erhoben, als habe er sich der gröften Absurditäten schuldig gemacht. Gine folche Unklage gerfällt natürlich in ihr eigenes Nichts und zeugt nur zu oft von einer auf andern Stellen verletten Eitelkeit, die sich bei folden Geringfügigkeiten zu rachen fucht. Lebte Clausewit, so wurde er gewiß mit Vergnugen seinen Irrthum eingestanden und den Fehler verbessert haben, ohne doch vielleicht seinen gerechten Tabel im großen Ganzen andern

zu können, ben er durch gewichtigere Thatsachen begründet, sich nicht scheute auszusprechen. Aber auch zu solcher Zurücknahme würde er bereit gewesen sein, wenn er sich vom Gegentheil seiner Behauptung würde überzeugt haben; ein Verfahren, das starken Geistern, die über der Sache stehen, nicht schwer fällt.

Der gerechte wie der ungerechte Tadel fällt, wenn er offenkundig wird, allerdings schwer. Den letztern ruhig zu widerlegen, sollte indeh nicht schwer sein. Wer sich aber ohne Selbsttäuschung die Momente großer Entscheisdungen lebhaft ins Gedächtniß zurückruft, kann der es wohl dem unparteisschen Kritiker verargen, wenn er die Ursachen schwacher Resultate ohne Kücksicht auf die handelnden Personen mit Schärse bezeichnet? Damit wollen wir aber keineswegs mehrere Ausdrücke in seinen Schriften rechtsertigen; auch Clausewitz konnte ja sehlen. Sonst bleibt er, wo wir auch in Ansichten von ihm abweichen müssen, stehs scharssinnig und eigenthümlich. So wie sein Umgang, so seine Schriften: man trennt sich nicht, ohne von ihm gelernt zu haben!

Der Verstorbene war mir Lehrer und Freund. Selten sindet sich in einer Person eine solche Stärke der Meditation mit so großer Tiese des Gemüths und Zartheit der Empfindung verdunden als in Clausewiß. Wem die Wahrsheit indeß nicht mehr gilt, als der Schmerz, sie zu tragen, dem konnte sein Urtheil, auch im gewöhnlichen Leben, oft da zu scharf dünken, wo er nur gerecht war, oder der, bessen Blick nur an der Oberfläche streift, konnte sich wohl von ihm abwenden, weil ihm das Herz kalt schien, das gleichwohl so tief, wahr und warm empfand. Wie eine Sinnpflanze, die sich öffnet oder schließt, so erschloß er sich dem Vertrauen oder verschloß sich dem Mißtrauen. Aber

Freund ober Feind fand in allen Wechselfällen des Lebens in ihm den Ehrenmann, der überall nur die Sache kennt, nicht die Person. Er war der Mann ruhiger Besonnensheit, seltener Klarheit und unerschütterlicher Festigkeit der Gesinnung. Aber nicht allein im Gebiete des militärischen Wissens und des Krieges war er stark, er war es auch als Staatsmann im höheren Sinn des Worts. Arbeiten, deren Bekanntmachung spätern Zeiten ausbehalten bleibt, werden dies zur Genüge darthun. Aber eben weil er war, so wie er war, so stand er auch den Männern so nahe, welche die Zeitgeschichte mit hoher Achtung nennt, als Scharnhorst, Gneisenau, Stein.

Ich habe mir biese Bemerkungen nicht versagen können, da ich sie dem Gegenstande meiner innigsten Berehrung und Dankbarkeit schuldig zu sein glaubte.

Berlin, am 2. Mai 1836.

Carl Graf von der Gröben, Generalmajor.

• • . • .

.

\_

# Inhalt.

| •                                                                                      |        | • •            |     | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|------------|
| Borrebe                                                                                |        | •              |     | <b>V_X</b> |
| Guftav Abolphs Feldzüge pon 1630—1632 .                                                |        | •              |     | . 1        |
| Erfter Mbidnitt. Der Felbgug von 1630                                                  |        | •              |     | . 3        |
| 3weiter Abichnitt. Der Feldzug von 1631                                                |        | : :            |     | . 16       |
| Dritter Abichmitt. Der Felbzug von 1632                                                |        |                | •   | . 58       |
| historische Materialien zur Strategie                                                  |        |                |     | . 91       |
| Erfter Abschnitt Uebersicht ber niebersändischaben abhängigkeitetriege von 1568-1606 . | 16 e 1 | ni 1           | U n | . 93       |
| 3weiter Abichnitt. Ueberficht ber Rriege und wig XIV                                   | ter    | •              | ub  | . 107      |
| I. Der Antheil am breißigjährigen Kriege :<br>bis 1648                                 | nod    | . 1            | 64  | 3<br>. 107 |
| II. Fortsetzung des Krieges die jum Phrendisch<br>1648 bis 1658                        | en {   | Fri            | ebe | n<br>. 111 |
| III. Devolutionstrieg zwifden Spanien und wegen Brabant 1667 und 1668                  |        |                |     | )<br>. 114 |
| IV. Hollanbifder Krieg 1672 bis 1678                                                   | •      |                |     | . 114      |
| V. Krieg zwischen Spanien und Frankreich                                               | 168    | 3 <sup>'</sup> | un  | b<br>. 117 |
| VI. Deutscher Rrieg 1688 bis 1697                                                      |        |                |     | . 117      |
| VII. Der fpanifche Erbfolgefrieg 1701 bis 1714                                         |        |                |     | . 121      |

### хуш

| <b>.</b> ~. |                                  | <b>©</b> | <b>.</b> | <b>1</b>        |         |          | _         | ۰.       | £ a        |            |               | ,   | . ۔ (        | _          |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|-----------|----------|------------|------------|---------------|-----|--------------|------------|
| C:ter A!    |                                  |          |          | -               |         |          |           |          | -          |            |               | -   | 5 <b>a</b> 1 | <b>!</b> = |
| £3161#      | Felb;#g                          | len T    | HT(      | RRCS            | PO      | 8 1      | 54        | 3        |            | 1          | 56            | 8   | •            | •          |
| 1.          | Der Fe                           | [bjug    | POR      | 1643            |         | •        |           |          |            |            |               |     |              |            |
| 2.          | •                                | •        | •        | 1644            | •       | •        |           | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 3.          | •                                | •        | •        | 1645            | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            |            |
| 4.          | •                                | •        | •        | 1646            | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 5.          | •                                | •        | •        | 1647            | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 6.          | •                                | •        | •        | 1652            | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 7.          | •                                | •        | •        | 1653            | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 8.          | •                                | •        | •        | 1654            | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 9.          | •                                | •        | •        | 1655            | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 10.         | •                                | •        | •        | 1656            | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 11.<br>12.  | •                                | •        | •        | 1658<br>1668    | •       | •        | •         | •        | •          | •          | •             | •   | •            | •          |
| 13,         | Ueberfic<br>beffelben            |          | 8        | elbzuge         | d 8     | on       | 10        | 372<br>• | •          | <b>©</b> 1 | rfter<br>•    | : : | Eh(          | ril        |
| 14.         | Zweiter                          | Theil    | bie      | fes Fel         | lbzu    | 368      |           |          |            |            |               | •   | •            | •          |
| 15.         | Ueberfic                         | t bes    | Fel      | bzuge <b>s</b>  | bon     | 10       | 673       |          |            | •          |               |     |              |            |
| 16.         | Ueberfich<br>Bournon<br>großen I | wille,   | bei      | n Herz          |         |          |           |          |            |            |               |     |              |            |
| 17.         | Das Tre<br>von Loth              |          |          | Singhein<br>• • |         | Tu       | ren       |          | geg        | en '       | ben           | Þ   |              | g<br>•     |
| 18.         | Das Tr<br>ville                  | effex !  | bei<br>  | Enzheit         | n.<br>• | Ti       | arei<br>• | me<br>•  | ge.        | gen        | . <b>28</b> . | om  | no:          | n.         |
| 19.         | Ueberfal                         | ( ber :  | Que      | rrtiere         | ber     | <b>B</b> | erbi      | inb      | eteı       | t          |               |     |              |            |
| 20.         | Das Tr                           | effen b  | ei I     | :ürlbei         | m.      | Tu       | iren      | ne       | geg        | en         | ben           | gr  | ово          | m          |
|             | Rurfürst                         | • •      |          |                 |         |          | •         | •        |            | •          |               |     | •            | •          |
| 21.         | Das ftre                         | rtegijdi | ie 86    | efultat         | bee     | 8        | eľb       | ug       | e <b>8</b> |            |               |     |              |            |
| 22.         | Deden !                          |          |          |                 |         |          |           |          |            | 80         | rlea          | en  | uı           | ıb         |
|             | Boridiel                         |          |          |                 |         |          |           |          |            |            |               |     |              |            |

### XIX

|               |          |                   |                  |                 |            |      |     |      |     |                |    |              |   | <b>Othi</b> |
|---------------|----------|-------------------|------------------|-----------------|------------|------|-----|------|-----|----------------|----|--------------|---|-------------|
|               | 23.      | Der franzk        | ifce an          | rière – b       | an         | •    | •   |      | •   | •              | •  | •            | • | 172         |
| •             | 24.      | Ueberfict b       | es Felb          | inges           | pon        | 16   | 75  | •    |     | •              | •  |              |   | 173         |
|               | 25.      | Die Berpfle       | egung            |                 |            | •    | •   |      | •   |                | •  | •            | • | 183         |
|               | 26.      | Das politis       | de Ber           | þältnif         | j be       | : b  | ent | фен  | R   | ri <b>d)</b> ( | Ŗä | ube          |   | 183         |
|               | 27.      | Die Strate        | gie in S         | Eureni          | tes :      | unb  | 909 | tout | cuc | ulis           | le | <b>\$</b> te | m |             |
| •             |          | Feldjuge          | • • •            | • •             | •          | •    | •   | • •  | •   | •              | •  | •            | • | 185         |
| <b>n:</b> . ( | <b>.</b> | 0                 | ·                | ! o             | <b>.</b>   | ١    |     | • •  | _   |                |    | <b>.</b> .   |   |             |
|               | 30103H   | ge Euremt         | urgs             | ın <del>8</del> | ιαπ        | DEI  | π   | 70   | π   | 101            | ,, | DI           | • | 197         |
|               |          | • • • •           | • •              | • •             | •          | •    | •   | •    | •   | •              | •  | •            | • | 100         |
| Erft          | er Abf   | фnitt. D          | er Fell          | bjng            | nod        | 1    | 69( | ) .  |     |                |    |              | • | 197         |
|               |          | 19.£6£4 &         | 848              | 4.              |            |      |     |      |     |                |    |              |   | 400         |
|               | 1.       | Uebersicht b      |                  |                 | •          | •    | • • | •    | •   | •              | •  | •.           | • | 197         |
|               | 2.       | Der Opera         |                  |                 | •          | •    | •   | • •  | •   | •              | •  | •            | • | 198         |
|               | 3.       | Ueberfict b       | •                |                 | •          | •    | •   | • •  | •   | •              | •  | •            | • | 199         |
|               | 4.       | Die Schlad        |                  | -               |            | •    | •   | • •  | •   | •              | •  | •            | • | 202         |
|               |          | -                 | Der Be<br>Der An | •               | _          |      | •   | • •  | •.  | •              | •  | •            | • | 202<br>204  |
|               | 5.       | <b>Waffenverh</b> |                  |                 |            | •    | •   | •    | •   | •              | •  | •            | • | 206         |
|               | 6.       | Die Läger         | •                |                 | •          | •    | •   | • •  | •   | •              | •  | •            | • | 206         |
|               |          |                   | ·                | _               | •          | •    | •   | • •  | •   | •              | •  | •            | • |             |
|               | 7.       | Die Märsch        | e enfen          | iourge          | •          | •    | •   |      | •   | •              | •  | •            | • | 207         |
| 2 m           | eiter 91 | bschuitt.         | Der S            | e 1 h 2 11      | a h        | A 11 | 1 6 | 9 1  |     |                |    |              |   | 208         |
| 2) 40 (       | 8.       | Ueberficht b      | _                | -               | <b>y</b> ~ | •    |     |      | •   | •              | •  | •            | • | 208         |
|               | 0.       | reserient s       | co Acin          | 8m8.a           | •          | •    | •   | • •  | •   | •              | •  | •            | • | 200         |
| Dri           | tter A   | bschnitt.         | Der F            | elban           | g b        | o N  | 1 ( | 392  |     |                |    |              |   | 210         |
|               | 9.       | Ueberficht b      | es Relb          | maes            |            |      |     |      |     |                |    |              | • | 210         |
|               | 10.      | Die Läger         | -                |                 |            | •    |     |      |     | _              |    |              |   | 213         |
|               | 11.      | Die Linien        |                  |                 | •          |      | _   |      | ٠   | -              |    |              |   | 214         |
|               | 12.      | Die Berpfl        |                  |                 |            |      |     |      | •   | •              | •  | ·            | • | 214         |
|               | 13.      | Die Schlad        | •                | <br>Steens      | arle       | •    | •   | •    | •   | •              | •  | •            | • | 215         |
|               | 10.      | THE SHIM          | hr non (         | <b>VICCUL</b>   | cric       | •    | •   |      | •   | •              | •  | •            | ٠ | 410         |

| •           |             |            |            |           |          | Beite |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|-------|
| : Bierter A | bschnitt.   | Der ge     | lbzug von  | 1693      |          | 216   |
| . 14.       | Ueberficht  | bes Felbz  | uges       |           |          | 216   |
| 15.         | Die Schl    | acht von T | leerwinben | :         |          | 223   |
| Fünfter 2   | (bjonitt.   | Der Fel    | lbzug von  | 1694 .    |          | 227   |
| 16.         | · Ueberfict | bes Feld?  | uges       | • • • •   |          | 227   |
| Einige Ben  |             | •          |            |           | •        |       |
| Gelegenh    | eit ber L   | driefe be  | r Madam    | e be Main | tenon an |       |
| bie Brin;   | zessin des  | Ursins     |            |           | :        | 231   |
| • • •       |             | • •        |            |           | . •      |       |
|             |             |            |            |           | :        |       |
|             |             |            |            |           |          |       |
|             |             |            | •          |           |          |       |
|             |             |            |            |           |          |       |
| • • •       |             | •          |            |           |          |       |
|             |             |            |            |           |          |       |
|             |             |            |            |           |          |       |
| •           | •           | •          |            |           | •        |       |
|             | • • •       | • •        |            |           |          |       |
| ·           |             |            |            |           |          |       |
|             |             |            |            |           |          |       |
|             |             |            |            |           |          |       |
| · · · ·     | • •         |            |            |           | •        |       |
|             |             | • •        |            |           |          |       |
| • • •       |             |            |            | •         |          |       |
| •           | •           |            |            |           |          |       |

## Sustav Adolphs Feldzüge von 1630 bis 1632,

. • • 

### Erfter Abschnitt.

### Der Feldzug von 1630,

Die Gründe, welche Gustav Adolph zur Theilnahme an bem dreißigjährigen Krieg veranlaßten, sind hinlänglich bestannt und seine Politik in dieser Hinsicht vor den Augen der Nachwelt hinreichend gerechtfertigt. Neußerst interessant aber und vielleicht nicht genug beachtet ist das Rasonnement, welsches man damals in Schweden über die Ratur dieses Krieges austellte.

Für die Bertheidigung entwickelten ber Kanzler Drenftierna und ein Theil der schwedischen Reichstrathe folgende Gründe:

- 1) Der Kaifer und bie Ligue hatten eine Armee von 150,000 Mann, mit welcher fich gar nicht vergleichen ließe, was Schweben an Truppen aufzubringen im Stande fei.
- 2) Dem Raiser stehe keine Flotte zu Gebot, er könne also die Schweden nur in dem von ihnen besetzten Preußen angreifen, und hier sei es ihnen leicht, sich das Uebergewicht physischer Kräfte zu sichern.
- 3) Dentschland, ber Ariegsschauplag im Fall einer Offensive, scheine burch Ferdinands Truppen schon an Araften aller Art ganzlich erschöpft.
- 4) Die schwebische Nation wurde sehr unzufrieden barüber sein, wenn man mit Polen blos beswegen einen Bertrag geschlossen, um sogleich einen neuen Krieg anzufangen.

- 5) Schweben sei burch bie bisherigen Rriege entvölkert.
- 6) Gustav Abolph könne in Deutschland keine Fortschritte machen, ohne sich nach und nach der Nieder=Weser, Elbe und Ober zu versichern, worüber er sich den König von Dänemark und die Holländer zu Feinden machen würde, sobald ihr Handel darunter litte.
- 7) Im Fall der Offensive würden zwei Armeen nöthig sein, die eine, um Schweden nöthigenfalls gegen die Dänen und Russen zu vertheidigen, die andere zur Offensive in Deutschland. Die letztere könne nicht wohl unter 15,000 Mann Infanterie und 9000 Mann Kavallerie betragen, weil es nicht rathsam sei, mit zu wenig Truppen zu landen, wobei man Gefahr laufe, gleich Anfangs vernichtet zu werden, ehe man noch irgend eine Stütze in seinen Eroberungen oder geschlossenen Verträgen gefuns den habe.
- 8) Könne man sich bei der politischen Auflösung, in welcher sich Deutschland befinde, und den Umständen, welche in den übrigen Reichen obwalteten, auf keinen sichern und kräftigen Beistand der Bundesgenossen verlassen.

Unstreitig ist nie eine Meinung für den Bertheidigungskrieg mit besseren Gründen unterstützt worden. Um so begieris ger ist man, die Gründe zu hören, welche, siegreich gegen die oben angeführten aufgestellt, mit Recht für die Offensive entsschieden.

Der König führte zu Gunften bes Angriffs hauptfach= lich Folgendes an:

1) Die Reichsstädte und einige andere deutsche Provinzen und Staaten, welche noch wenig gelitten hätten, würden Sedem, der zu ihrer Befreiung erschiene, ihren Beistand nicht versagen. Das Interesse, welches auswärtige Mächte daran nehmen müßten, den Kaiser von seiner Uebermacht heruntergebracht zu sehen, sei zu groß, um nicht von ihnen einen thätigen Beistand erwarten zu dürfen. Eben diese Betrachtung beruhige über einen Angriff auf Schweben,

- ber wenigstens vor ber hand baburch fehr unwahrscheinlich werde.
- 2) Der Mangel mache in Preußen eine jebe Unternehmung so schwierig, daß man einstweilen baselbst gar keiner Armee bedürfe.
- 3) Die Sicherheit gegen eine Landung hänge von der Activität der Flotte ab. Wäre diese geschlagen oder durch
  widrige Winde zerstreut, so sei eine Landung um so eher
  zu befürchten, als die Spanier zur See dem Kaiser Beistand leisten könnten.
- 4) Der Beistand, welchen Schweben von anbern Mächten erwarten burfe, hänge von dem Erfolge seiner Waffen ab. Eine kräftige Offensive, mit Glud burchgeset, musse bem Könige nothwendig eine Menge Mittel an die Hand geben, den Krieg fortzusepen.
- 5) Stralsund, ein für Schweben so unendlich wichtiger Plat, wegen der Herrschaft auf dem baltischen Meere und auch der beutschen Kuste, lasse sich nur durch die Offensive erhalten.
- 6) Schweben muffe bei einem Defensivkriege viel mehr leiben als in ber Offensive.

Diesen Grunden Guftav Abolphs fügten die schwedischen Senatoren noch folgende hingu:

- 7) Daß ber Raifer sich stets als Feind Schwebens gezeigt habe, und daß es also ein sehr wichtiger Gegenstand ber schwebischen Politik sei, seine Macht zu schwächen.
- 8) Daß nicht blos Strassund, sondern auch Bismar und bie Insel Rügen sehr wichtige Besitzungen für Schweben sein wurden, um den Kaiser um so mehr von dem baltischen Meere zu entsernen.
- 9) Daß, sobalb bie Desterreicher sich zu herren von Stralsund machten, die Hollander alles anwenden wurden, es ihnen wieder zu entziehen, und daß Diese, im Fall sie barin glücklich waren, natürliche Feinde von Schweden

- werben würden, welches nie zugeben durfe, daß die Hol- länder an der baltischen Rufte Etablissements bildeten.
- 10) Daß eine in Deutschland verlorne Armee Schweben in seiner Bertheibigung nicht wesentlich schwächen würde, weil dasselbe noch dreißig große Schiffe und die Landmiliz übrig behielte.
- 11) Endlich daß Schweben, wenn es seine Alliirten, die Protestanten und die Herzöge von Mecklenburg und Pommern, im Stich ließe, alle seine Achtung in Europa verslieren würde.

Es ist unmöglich, fich aller Bemerkungen über biese ges genseitigen Grunde zu enthalten:

Erstlich erstaunt man über die richtige und unbefangene Ansicht des schwedischen Senats und der Reichsversammlung, da man von Versammlungen dergleichen gar nicht gewohnt ist. Dies deutet auf lichtvolle Köpfe unter den einzelnen Gliedern und auf einen Geist des Ganzen hin, in welchem sich reiner Patriotismus und edler Rationalstolz aussprechen, und durch welchen diese Versammlung noch der späten Rachwelt ehr= würdig wird.

Iweitens veranlaßt die obige Gegeneinanderstellung der Gründe für und wider die Offensive die Bemerkung, daß selten ein militärisches Rasonnement so fest in seinen Grundpfeilern ruht, daß es nicht verrückt und an seine Stelle ein anderes Resultat gesetzt werden könnte. So siegreich auch die Gründe für die Offensive scheinen, so möchte es doch in der That nicht schwer sein aus ihnen auf ähnliche Art wieder Gründe für die Defensive zu demonstriren. Doch einige stehen ganz unumstößlich sest, vornehmlich der letzte, daß Schweden, wenn es seine Allierten im Stich ließe, alle Achtung in Europa verlieren würde. Wir sind daher geneigt diesen Grund für einen der gewichtigsten zu halten.

Drittens halten wir uns überzeugt, daß die oben angeführten Gründe für die Offensive das Wenigste zu Gustav Adolphs Entschluß beigetragen haben; sondern daß das Bewußt= sein seiner Größe, seiner militärischen Talente, bas Verlangen nach großen Thawn, enblich ber Ehrgeiz, kurz alles bas, was in ber politischen Welt ben großen Rann ausmacht, ihn läugst bestimmt hatten.

Wenn es uns erlaubt ift aus biefen Bemertungen ein una ferm Gegenftande vielleicht fremb icheinenbes Refultat zu zieben. fo ift es biefes: man muß fich bei einem militarifchen Rafona nement fehr vor Ginfeitigkeit haten und allen feinen Berftand aufbieten, fich felbft zu widerlegen, fo wird man oft Anderen biefe Dube, und fich felbft bie Beschämung erfparen. tann babei leicht in ein Gewebe von Sophistereien gerathen. was man augenblicklich verbeffern muß, wenn man tein Debant scheinen will. Denn alles, was man burch ein foldes Rlügeln herausbekömmt, ift nicht werth ausgesprochen, ift unfahig bas Motiv großer Entschlusse zu werben. Man muß fich also bann allein an biejenigen Grunde halten, bie unverrudt feststeben, wie uns das Beispiel bes obigen gelehrt hat, die unfere leberzeugung fo machtig beherrschen, daß baraus allein Entschlossenheit und Uebereinftimmung hervorgeben. Ber bie Kriegoge= schichte mit Aufmerksamkeit gelesen bat, wird bemerkt haben. baß biese Grinde, eben wie ber obige, meistens in moralischen Daten enthalten find, feltener in bem mathematischen Ralful ber physischen Rrafte. Bebe benen also, welche bie Rriegstunft auf ben letteren Gegenstand einschränken wollen! Ferner werben wir aufmertfam auf ben Ginfluß ber subjettiven Grunde; gewöhnlich werben fie in ben militarischen Rafonnements gang vergeffen, welche man ben Begebenheiten unterlegt, um fie baburch gleichsam zu beleben; gleichwohl find fie gerade bie. welche am meiften bestimmen. Wer ben Btid auf bas Berg und ben Charafter feines Gegners verfehlt, wird nimmermehr feine Entschluffe errathen. Bieber ein Beweiß, wie erbarmlich eine Rriegelinnft ift, bie ihr Gebande nur von Materialien aufführt, welche die fünf Sinne herbeischleppen, und wie fowierig es ist, diese Kunft theoretisch barzustellen. Wie ein außerft flüchtiges Gas, bas fich nicht rein abstract barftellen läßt, weil es sich

zu leicht mit anderen Körpern verbindet, so verbinden sich die Gesehe der Kriegskunst augenblicklich mit den Umständen, mit welchen sie auch nur in die leiseste Berührung treten.

Nachbem man in Schweben bie beften Anftalten zu ber beabsichtigten Unternehmung gemacht und der schwebische Rommandant von Stralfund fich auf eine fehr geschickte Art im Monat Juni in ben Besit von Rugen gesett hatte, trop ber Korts, welche die Desterreicher baselbst gebaut hatten, und trot eines Rorps von 3000 Mann, mit welchem ber öfterreichische Dberft Bobe einen vergeblichen Berfuch jum Entfat berfelben machte, schiffte fich Gustav Abolph im Juni mit 14,500 Mann ein. Er landete ben 24. Juni auf ber Infel Ruben am Ausfluß der Peene, setzte sich von da aus in den Besitz der Inseln Usedom und Bollin, und machte fich jum Meifter von Bolgaft auf ber einen und Cammin auf ber anderen Seite. In Pommern befanden fich bamals nur wenig öfterreichische Truppen. Die Armeen bes Raifers und ber Lique waren im füblichen Deutschland mit Ginführung bes Restitutions-Cbicts beschäftigt, ober auch ganz unthätig. Der Raiser befand sich zu Regensburg, wo er bie Bahl seines Sohnes Ferdinand III. jum romischen König mit so vielem Eifer betrieb, daß er Gustav Abolph barüber gang aus ben Augen verlor. Die Ginführung bes Restitutions = Ebicts bei ben Protestanten, bie Beschwerben gegen Ballenstein und sein heer bei ben Katholiken, die Furcht vor der Uebermacht und bem Despotismus des Saufes Defter= reich bei ben vornehmften Fürsten aller Parteien, septen bem Raifer fo große Schwierigkeiten in ben Beg, daß er fich zu einem Schritt genothigt fab, ber auf die Rriegsbegebenheiten ben entschiedensten Ginfluß hatte; bies war die Abbantung Ballensteins und seines beeres im Monat November. **Wie** bringend bie politischen Urfachen auch waren, so zeigt biese Dagregel boch, wie gering man ben schon seit mehreren Monaten gelanbeten Ronig von Schweben ichatte.

In Pommern tommanbirte ber öfterreichifde General Tor-

quato Conti, ein Italiener von Geburt und ein Mann von Charafter und Talent, wie wir balb sehen werben.

Er versammelte in aller Eile einen Theil ber in Branbenburg, Mecklenburg, Schlesien und Böhmen stehenden Truppen während des Monats Juli, bemächtigte sich mehrerer pommerschen Städte, aus welchen er die Besahung vertreiben ließ, und stellte dann seine bis auf 16,000 Mann angewachsene Armee in zwei Theilen bei Anklam und bei Stettin auf, um das weitere Unternehmen Gustav Abolphs abzuwarten.

Stettin mar für biefes Rriegstheater ein außerst wichtiger Plat, weil die Schweben baburch sowohl gegen Medlenburg als gegen bie Mart Brandenburg bafirt und herrn ber Rieber-Dber und bes größten Theils von Pommern wurden. Guftan Abolph eilte um fo mehr fich biefes Plages zu verfichern, als Torquato Couti fich in beffen Rabe befand und fo leicht etwas bagegen unternehmen konnte. Er schiffte baber einen Theil seiner Truppen auf hundert Oberkahnen ein und ftieg vor ber Oberburg auf bem Bleichplage, bicht unterhalb Stettin, ben 10. Juli ans Land. Torquato Conti hatte es bei einigen vergeblichen Bersuchen bewenden laffen, ben Berzog Bogislav von Pommern zur Aufnahme faiferlicher Befapung zu vermögen. Guftav Abolph verfuhr zwedmäßiger. Er nöthigte ben Bergog ichwebische Besatung einzunehmen und einen formlichen Allianztractat mit ihm zu schließen.

Nachbem Gustav Abolph alle seine Truppen, auch ben größten Theil ber Besahung von Stralsund an sich gezogen hatte, bestand seine Armee aus 17,500 Mann Infanterie und 2000 Mann Kavallerie, die durch strenge Disciplin und fleißige Uebung vor ihren Zeitgenossen ungefähr eben die Borzüge voraus hatten, durch welche ein Jahrhundert nachher die preußisschen Bassen sich auszeichneten. In Stralsund und auf der Insel Rügen wurden sogleich Magazine angelegt.

Sobalb Gustav Abolph seine ganze Macht die Ober hinauf führte, zog auch Torquato Conti die seinige oberhalb Stettin zusammen und wählte für sie ein starkes Lager auf dem linken

Dberufer bei bem Stäbtchen Garg. Das Lager fowoht als ber Ort wurden fo ftart verschangt, bag bem unternehmenben Guftav Abolph felbst ein Angriff barauf ju gefährlich fchien. Ueber bie Ober murbe eine Brude gefchlagen, beren Brudenkopf durch das besetzte und befestigte Greifenhagen maskirt wurde. Indem Guftav Abolph fich zum herrn ber pommerfchen Stabte auf bem rechten und linken Oberufer machte, fo weit fein Arm reichte, hoffte er Torquato Conti zu einer Bewegung zu veranlaffen, bie ihn aus feiner ftarten Stellung bringen und Gelegenheit geben wurde, ibn an ichlagen. ber taiferliche General, beffen Armee nicht blos bedeutend schwächer mar als die schwedische, seitbem biese noch 2000 Mann Berftarfung unter bem Feldmaricall Sorn aus Liefland erhalten hatte, fondern anch an Qualität ben Schweben unendlich weit nachftand, hütete fich wohl biefen Fehler zu begeben. Guftav Abolph fab fich also genöthigt seine Operationen fortzusepen, mahrend ein Korps unter bem Feldmarschall horn bie Defterreicher beobachten follte.

Diese Operationen waren gegen Medlenburg und die Rieder-Elbe gerichtet und zwar aus folgenden Gründen:

- 1) Weil die Lage seiner Basis Fronte gegen Medlenburg machte.
- 2) Um die herzöge von Medlenburg wieder einzusehen, woburch bieses herzogthum ein Allitrier Schwedens wurde.
- 3) Rostod und Wismar ben Kaiferlichen abzunehmen, weil fie von da aus ins baltische Meer streiften.
- 4) Sich ber Städte Lübeck und Hamburg zu versichern, die beträchtliche Contributionen geben konnten.
- 5) Sich bem Landgrafen von Heffen zu nähern, der mit Ungebuld darauf wartete, sich gegen den Kaiser erklären zu können.
- 6) Sich unfern Magdeburg zu befinden. hier hatte ber vom Kaiser abgesetzte Abministrator Christian Wilhelm sich und den Schweben eine so bedeutende Partei geworben, daß er nicht nur in den Besth der Stadt kam,

bie baburch ein Alliteter bes Königs von Schweben wurde, sondern auch noch im Staude war den Krieg im übrigen Herzogthum gegen die Desterreicher mit abwechsselndem Glücke fortzusepen.

Gustav Abolph ließ baher ben größten Theil seiner Truppen unter bem Feldmarschall Horn bei Stettin, und schiffte sich mit 6000 Mann ben 4. September auf ber Ober ein, mit welchen er durch das Haff nach Stralsund ging, dort den 10. an das Land septe, nach der mecklenburgischen Grenze marschirte, sich der Städte Ribnig und Damgarten an der nordöstlichen Spige Mecklenburgs bemächtigte und daselbst ein seftes Lager bezog.

Torquato Conti wollte die Abwesenheit Guftav Abolphs nicht unbenutt verstreichen laffen und versuchte einen Angriff auf bie Stellung bes Felbmarichalls Born, ber aber miglang. Schon Anfangs September waren einige fcmebifche Transport-Schiffe an ber pommerschen Rufte in ber Gegend von Rugenwalbe gestrandet, und ber Oberft Monroe, ein Schotte von Geburt, fab fich badurch mit einem Male ohne Munition und fast ohne Baffen an ber Spipe von 700 Mann mitten unter bie Feinde geworfen. Sein unternehmenber Beift ließ ibn in biefer verzweiflungevollen Lage nicht im Stich, und außer Stande fich gegen irgend einen anrückenden Feind zu wehren, beschloß er seine Rettung in einem Angriffe gegen ben Seind zu suchen. In Rügenwalde befand sich noch der vom Herzoge von Pommern bestellte Rommanbant, ber fich bem Raiser nur zum Schein unterworfen und faiferliche Befahung aufgenommen hatte. Mit biesem verabredete Monroe, daß er ihm in ber Nacht heimlich bas Thor öffnen und ihn mit fünfzig Flinten verfehen folle, worauf er fich jum herrn ber Stadt zu machen fuchen wurde. Der Anschlag gelang so gut, bag Monroe fich in Besit von Rügenwalde sette, baburch ber Retter von mehreren ichwedischen Bulfsvölkern murbe, die bald barauf genothigt murben in biefen Safen einzulaufen, und, auf biefe Beife bald bis zu 2000 Mann verstärft, im Stande war die Besatzung von Kolberg in ihren Streifereien einzuschränten. Mitte September befahl Guftav

Abolph dem General Kniphausen mit einem Korps von einigen Tausend Mann nach Kolberg zu gehen und gemeinschaftlich mit Monroe diese Festung zu blokiren. Torquato Conti versuchte es nun während der Abwesenheit Gustav Adolphs im Monat Oktober mehrere Male Verstärkungen und Convois in die Stadt zu schaffen und detaschirte deshalb sogar ein Korps von 4000 Mann. Allein Horn war zu wachsam und wußte durch schnelle Detaschirungen alle diese Bemühungen zu vereiteln.

Guftav Abolph mußte indessen voraussetzen, daß er bald die ganze Macht des Raisers und der Lique gegen sich haben werde; benn an eine Abdankung Ballensteins und seines Beeres tonnte er unmöglich eher glauben, bis der Raifer diefen Diggriff wirklich gethan hatte. Guftav Abolph fah ein, daß die Natur feiner Lage und feines 3meds es erforberte, fein Kriegs= theater so weit als möglich auszudehnen, theils um Sulfsmittel zum Kriege zu bekommen, theils um ben Protestanten im nörd= lichen Deutschland die Freiheit zu verschaffen, fich mit ihm zu verbinden. Guftav, ber nur 20,000 Mann mitgebracht, batte bie große Ibee, mit funf Armeen aufzutreten, mit welchen er die ganze Landstrecke von dem polnischen Preußen bis noch Holland hin umfaffen und bei gludlichem Erfolge feiner Baffen seinen Gegner bis in bas Berg von Deutschland gurudbruden wollte \*). Wenn biefer Plan auch nicht zur Ausführung gekommen ist, so gehört er barum boch nicht weniger bem Beit= alter an, und wir wurden also unfern Bortheil schlecht verfteben, wenn wir unfern Blid nicht barauf wendeten.

Die erste bieser Armeen sollte 9000 Mann Infanterie und 2500 Mann Kavallerie stark sein, ober fich boch balb zu bieser Stärke erheben und unter dem General Teufel von Kolberg bis an die preußischen Grenzen operiren;

bie zweite, 15,600 Mann Infanterie und 2600 Mann Kasvallerie stark, unter bem Felbmarschall Horn zwischen Stralsund und Kolberg;

<sup>\*)</sup> S. Grimoard, Campagnes de Gustave Adolphe t. II.

bie britte, 21,600 Mann Infanterie und 6500 Mann Kavallerie start, unter bem Könige selbst zwischen Stralsund und ber Nieber-Elbe;

bie vierte war bes Abministrators von Magdeburg Armee, bie 10,000 Mann Infanterie und 1000 Mann Kavallerie stark war und burch 6000 Mann Deutsche verstärkt werden sollte, bie in Holland unter dem schwedischen General Falkenberg geworben wurden. Diese Armee sollte zwischen der Weser und Elbe operiren.

Die fünfte sollte aus 6000 Mann Infanterie und 1000 Mann Kavallerie bestehen, die Gustav Adolph aus Schweben ziehen und durch die Truppen verstärken wollte, welche er aus England erwartete. Sie sollte bei Bremen sich versammeln und in Westphalen operiren.

Gustav Abolph fürchtete nicht, um biese gegen 80,000 Mann starke Armee vollzählig zu erhalten, Schweden zu entvölkern, sondern er rechnete auf die deutschen Provinzen, welche er ersobern werde, und auf seine Werbungen in Holland, Frankreich, Preußen und Polen. Aber auch in jeder anderen Rücksicht hatte er, wie alle Generale der damaligen Zeit und wie die versständigen Generale noch jest, den Grundsat, daß der Krieg den Krieg ernähren musse.

Allein die politischen Fehler des Kaisers und der glückliche Fortgang der schwedischen Waffen machten die Realifirung dieses großen Entwurfs überflüssig.

Die geringeren Kräfte, welche ber Kaiser ben Schweben entgegen zu stellen hatte, seitbem Wallenstein entlassen war, veranlaßten Gustav Abolph sein Kriegstheater jest noch nicht zu weit auszudehnen, um die kleine Armee nicht zu sehr zu vereinzeln; er wollte sich begnügen, in Mecklenburg an Damgarten und Ribnis einen sesten Punkt zu besigen, von welchem aus er seine Operationen längs der Küste oder in das Innere des Landes fortsehen könnte. Daher beschloß er nur einige Tausend Mann daselbst zurückzulassen und mit den übrigen nach Stettin zurückzukehren und es zu versuchen, ob es denn nicht möglich

sei, den eisernen Torquato Sonti aus seiner Stellung zu verstreiben. Ehe er aber abmarschirte, rückte im November det österreichische General Herzog von Savelli mit einem Korps von 6000 Mann, die er aus allen Besahngen zusammengezogen hatte, zum Entsah von Demmin heran, welches Banner belagerte. Gustav Abolph wandte sich schnell mit 4000 Mann gegen ihn, schlug ihn und zerstrente sein Kveps. Hierauf ging Gustav Abolph mit 4000 Mann nach Stettin zurück.

Sier standen die Defterreicher noch unverrückt. Allein fie befanden fich in einer höchft traurigen Verfassung. Sie maren von den nothwendigften Rleibungsftuden entblößt, ohne Schut gegen die Strenge des Winters und ohne Magazine in einem balb verwüsteten ganbftrich bem Sunger Preis gegeben; fte wurden nicht bezahlt und hatten wenig Luft, den Befehlen ihrer Offiziere Gehorfam zu leiften. Go waren fie schlecht geeignet, ben an bas raube Klima gewöhnten Schweben zu widersteben, die ihr König viel forgfältiger gekleibet hatte, als man es an Solbaten zu sehen gewohnt ift, die gut genahrt, richtig bezahlt, voll Vertrauen und Liebe zu ihrem Feldherrn und voll Gehorsam gegen ihre Offiziere waren. Torquato Conti hatte seine noch 8000 Mann Infanterie und 4000 Mann Kavallerie starke Armee verlassen, mit der er wenig Ehre mehr zu erwerben hoffen durfte. Der Graf von Schaumburg war ihm im Befehl gefolgt, als Guftav Abolph bei Stettin im Dezember anlangte.

Seine erste Unternehmung war die Belagerung von Greisfenhagen, dessen Mauern nach zwei Tagen so in den Grund gesichossen waren, daß der Kommandant den Ort am 24. Dezember verlassen mußte. Nach diesem Berlust glaubte der Graf Schaumburg sich nicht länger in seinem Lager bet Garz halten zu könsnen, ohne Gefahr, gänzlich aufgerieben zu werden. Er trat daher noch im Monat Dezember seinen Rückzug auf dem rechten und linken Oderuser nach der Gegend von Frankfurt an. Er war genöthigt diesen Kückzug unter immerwährenden Gesechten zu machen, verlor dabei viele Leute und würde noch mehr einzgebüßt haben, wenn nicht der Kommandant von Küstrin den

Durchzug der Raiserlichen verstattet, ihn eine Stunde darauf aber den Schweden abgeschlagen hatte. Bermuthlich wurde das burch Frankfurt auf einige Zeit noch gerettet und Schaumburg sah sich im Stande in der Neumark zu verweilen.

In Pommern behielten die Desterreicher noch Kolberg, Demmin und Greifswald besetht, welche Orte von den Schweden nun blofirt wurden.

Auf der einen Seite muffen wir den Unternehmungsgeist Gustav Abolphs, das Vertrauen auf seine Talente und auf die Fehler seiner Feinde bewundern, mit welchem er, das ungludsliche Beispiel des Königs von Dänemark vergessend und die Ressultate eines Kalkus der bloßen physischen Massen verachtend, mit so wenig Kräften sich das große Ziel setze, der Beschüper der protestantischen Religion, der Besreier Deutschlands von dem Joch des österreichischen Hauses, und vielleicht noch mehr zu werden. Von der anderen Seite muß diese schnesse Veränderung der Angelegenheiten unsern Blick auf siehen, durch welche bie Uebermacht des Kaisers so sehr verschwand, daß er den einzigen General, welcher sich mit entschlossenem Muthe dem kühnen Eroberer entgegensetze, ohne allen Beistand lassen mußte.

Wahrlich beutet Torquatos sechsmonatliches Ausharren in bem Elend seines Lagers bei Garz, sein eifriges Bemühen zur Unterstügung Kolbergs und das Festhalten der wichtigsten Städte Pommerns, als die Desterreicher genöthigt waren das ganze Herzogthum zu räumen, auf einen muthvollen Geist des Zeitz alters hin, der gewiß mehr werth ist als die Afterkunst späterer Kriege.

Weit entfernt, mit einigen neueren Schriftstellern zu glauben, ber dreißigjährige Krieg habe nur so lange gedauert, weil die Generale es nicht verstanden ihn zu beendigen, sind wir vielmehr überzeugt, daß die neueren Kriege nur so schnell beendet worden sind, weil es an Muth gesehlt hat, sich bis aufs Aeußerste zu wehren.

## Zweiter Abschnitt.

## Der Feldzug von 1631.

Die Erzählung biefes Feldzuges ift vorzüglich geeignet, bie Vorstellung vom breißigjährigen Kriege zu wiberlegen, als sei bie Strategie in bemselben burchaus in ihrer Rindbeit, ober vielmehr gar nicht vorhanden gewesen. gewohnt, sich um ben breißigjährigen Krieg wenig anders zu bekummern, als um eine allgemeine historische Renntniß bavon zu haben, und etwa die berühmten Namen kennen zu lernen, die von bem reichhaltigen Strom feiner Begebenheiten emporgetragen wurden. Wenn man fieht, wie oft verächtliche Blide auf die Begebenheiten bes breißigjährigen Krieges geworfen werden, um damit anzubeuten, daß diefen Begebenbeiten bie Seele, die entfaltete Runft, fehle, bag man also mobl thue, fich an bas Studium ber fpateren Rriege zu halten, fo ift bies ein Irrthum, ber befremben muß. Es laft fich be-, greifen, daß ber Beift bes breißigjahrigen Rrieges uns fremb geworden ist, weil wir mit ber fortschreitenden Kultur manche unmenschliche und barbarische Kriegssitte aufgegeben, und von ber anderen Seite bafur auch manche nothwendige Bedingung friegerischer Größe verloren haben. Allein warum wir in bem breifigjährigen Kriege unsere eigene, beffere Natur verläugnen wollten, ift nicht einzuseben.

Guftav Abolphs Operationsplane bes Feldzuges von 1631\*) lassen sich breist mit benen aller späteren Kriege ver-

<sup>\*)</sup> Wir setzen absichtlich ben Plural, benn bas ftrategische Gerippe, welches ben Begebenheiten eines Feldzuge zu Grunde liegt und welches

gleichen, und was die Nachrichten betrifft, welche wir von diesen Operationsplanen besigen (was allerdings in Betracht kommt), so können sie den besten in der besten Kriegsgeschichte, die wir haben, im Tempelhof\*), an die Seite gestellt werden.

Tilly sammelte die Truppen ber katholischen Ligue wäh= rend des Winters und des fortschreitenden Waffenerfolgs Gustan. Abolphs. Da sie in allen deutschen Kreisen zerstreut lagen, so hatte er erst Ansang Februar eine beträchtliche Armee, 22,000 Mann stark, zusammengebracht, um sich damit dem Strome der schwedischen Wassen entgegenzustemmen und wo möglich Frankfurt und Landsberg noch zu retten.

Man muß im breißigjährigen Kriege nicht die Wichtigkeit aus ben Augen verlieren, welche alle Städte, mehr ober weniger groß, mehr ober weniger befestigt, hatten. Denn nicht nur dienten sie dazu, den Feind aufzuhalten, weil man sich damals noch hinter der unbedeutendsten Mauer einige Tage und hinter einem schlechten Walle Monate lang halten konnte, sondern, und dies war die Hauptsache, alle Lebensbedürfnisse wurden von den Truppen dem flachen Lande entzogen und in die Städte gebracht; man mußte sich also in Besig der letzteren sehen, wenn man im Besig des Landes d. i. seiner Produkte sein wollte. Diese Bemerkung, welche allein, aber mit Sichersheit aus der Menge von Vorräthen gefolgert werden kann, die wir in allen Städten ausgehäuft und mit ihnen erobert sehen,

man unter bem Ausbrud Operationsplan kennt, besteht gewöhnlich aus einer Reihe von Entwürfen, welche nach und nach entstehen, so wie nicht genau vorher bekannte Ereignisse eintreten. Es giebt wenige Feldzüge, in welchen ber Operationsplan nicht in wesentlichen Theilen einer solchen beständigen Beränderung unterworfen gewesen wäre, wenn auch die Haupttheile dieselben bleiben. Man muß aber diese nothwendigen Beränderungen ja nicht mit benen verwechseln, welche aus Mangel an Beharrlichkeit und Consequenz gescheben.

<sup>\*)</sup> Aus dieser Bemertung tann man auf die Zeit zurfichschen, in welcher ber Berfasser biesen Aufsatz nieberschrieb. Bie er später über Tempelhof urtheilte, barüber siehe ben Feldzug von 1762. D. herausg.

p. Clausewis, hinterlaffene Berte. IX.

ift, so viel wir wissen, von keinem Schriftsteller ausgesprochen worden, auch nicht von Mauvillon und Hoper, von denen man es am ersten hätte erwarten sollen\*).

Nachdem sich Tilly mit Schaumburg vereinigt und noch einige andere zerstreute Truppen an sich gezogen hatte, bestand seine Armee aus 34,000 Mann. Gustav Abolph hatte ebensfalls eine Verstärkung von 7000 Mann aus Preußen erhalten, so daß seine Hauptarmee etwa 25,000 Mann stark sein mochte. Er hatte seinen Entschluß, den Krieg mit der Hauptarmee durch Mecklenburg gegen das sübliche Deutschland fortzusehen, gesändert und sich entschlossen zwischen der Elbe und Oder zu bleiben, um sich nach Schlessen oder Sachsen wenden zu können. Höchst wahrscheinlich war der traurige Zustand, in welchem Gustav Abolph die mecklenburgschen Lande fand, die Veranslassen zu biesem Entschlusse.

Da die Nähe Tillys dem Könige nicht erlaubte etwas gegen Landsberg und Frankfurt zu unternehmen, ber Befit biefer beiben Stäbte zur Fortsetzung seiner Operationen aber nothwendig war, so beschloß Gustav Abolph auf bas linke Oberufer überzugeben, um fich bas Ansehen zu geben, als wolle er in Medlenburg eindringen, baburch Tilly von Frantfurt und Landsberg abzuziehen und bann schnell nach bieser Gegend zurudzukehren. Er ließ den Feldmarschall horn mit 8= bis 9000 Mann im Lager von Solbin zurud, um bie Gelegenheit benuten zu können, im Fall fich mahrend feiner Abwesenheit etwas gegen die obigen Stadte unternehmen ließe. Einem Angriffe Tillys aber sollte er ausweichen, indem er sich nach Stargard bin gurudgoge, vorausgefest bag ein fehlerhaftes Betragen bes Feindes nicht einen gemiffen Sieg verspräche. Mit 16,000 Mann ging Guftav Abolph über Stettin und Neu-Brandenburg, bemächtigte fich ber Städte Malchin und

<sup>\*)</sup> Mauvisson hat bekanntlich einen Essai historique sur l'art de la guerre pendant la guerre de trente ans und Hoper eine Geschichte ber Kriegekunst geschrieben; eben so wenig in bem Tableau militaire, welches von Gualbo angehängt ist.

Loip, der letteren wegen ber Straße nach Stralsund, und belagerte hierauf Demmin. Es befanden sich darin 4000 Desterreicher unter dem Herzog von Savelli. Der Ort war durch seine Lage von einer für die damaligen Zeiten außerordentlichen Festigkeit und mit allem Nöthigen versehen. Gleichwohl ergab sich der Herzog von Savelli den 15. Februar nach wenigen Tagen Widerstand.

Tilly wurde bem Konige von Schweden fogleich gefolgt fein, wenn der Mangel an Subsistenz ihn nicht daran verhinbert hatte. Er traf indeffen fogleich bie nothigen Anstalten und zog dann durch bie Mart Brandenburg über Bufterhaufen, Saarmund, Lehnin, Brandenburg und Ruppin gegen Demmin, um es zu entsepen. Sobald Guftav Abolph die Desterreicher mit ihrer Sauptmacht Frankfurt verlaffen und, wie er es hoffte, nach Medlenburg aufbrechen fah, feste er fich ben 17. Februar sogleich in Marsch, um Frankfurt wieder zu erreichen. Er ließ bie Sälfte seiner Armee unter bem General Kniphausen in Medlenburg, zwischen Neu-Brandenburg und ber Rufte, in Rantonnirungs = Quartieren, ben General Banner in Demmin und ben General Tott vor Greifswald zurud, um es zu belagern, und mabite ben Ummeg über Stettin, um bort felbft mehrere Borbereitungen jum Angriff auf jene Stadt zu treffen. Er hinterließ seinen Generalen fehr umftanbliche Instructionen, bie im Befentlichen Folgendes enthielten: "Benn bie Defterreicher über Neu-Brandenburg vordringen und auf diesen Theil ber Schweben fallen murben, fo follte General Banner etwas vor Greifsmald stehen laffen jund fich mit Kniphausen Im Fall die Desterreicher ihre in Mecklenburg vereinigen. noch kantonnirenden Truppen zusammenzögen, um längs ber Rufte etwas zu unternehmen, fo follte Banner fo viel Truppen als nothig versammeln und im Nothfall noch einige aus Stralfund ziehen, um damit eine Stellung hinter ber Trebel mit bem rechten Flügel an Damgarten, mit bem linken gegen Demmin zu nehmen. Im Fall endlich die Defterreicher in bie Udermark vordringen follten, um fich Stettin und Gara zu nähern, so sollten Banner und Kniphausen sich schnell vereinigen und, um eine Diversion zu machen, Prenzlau attafiren."

Tilly septe seinen Marsch von Ruppin aus gegen Neu-Brandenburg fort, ungeachtet er bereits die Nachricht von bem Berlufte Demmins erhalten hatte. In Neu-Brandenburg befand fich Kniphausen mit 2000 Mann Besatung. war nicht haltbar und Guftav Abolph schickte ihm beswegen' Befehl zu, benfelben zu verlaffen. Allein ber Offizier murbe von dem Feinde aufgefangen und Aniphausen hielt es in dieser Ungewißheit fur Pflicht, fich zu vertheibigen. Tilly berennte ben Ort ben 3. März und nahm ihn ben 9. mit Sturm. ganze Besatung murbe niedergemacht. Guftav Abolph hatte. auf die bestätigte Nachricht von bem Vordringen ber Defterreicher ben Feldmarschall horn nach Medlenburg gesandt, um das Kommando zu übernehmen. Seine Instruction lautete nun babin, fich mit 7000 Mann bei Friedland an der Tollense zu ftellen, und im Fall bie Defterreicher über Neu-Branbenburg hinaus vordrängen, Befatungen in die haltbaren Städte zu werfen und fich bann nach Anklam hinter bie Beene zurudzuhinter biefem Fluß, der Trebel und der Rednit follte er nach ben Umftanben folche Stellungen zu nehmen fuchen, baß baburch Anklam, Wolgaft, Loip und Demmin gebeckt wurden. Im Fall er nicht ftark genug ware gegen bie Defterreicher bas Feld zu halten, so sollte er sich nach Barth und Stralfund zurudziehen. Benn bie Desterreicher bem Ronige von Schweden folgen follten, fo hatte er Befehl, hinter ihnen berzuziehen, doch etwas hinter ber Trebel und ber Reckenit zu laffen, bamit bie öfterreichischen Garnisonen im Decklenburg= ichen nichts gegen bie Belagerung von Greifswald unternehmen Allein biese umständlichen Dispositionen Gustav Abolphs, die wir hier nur anführen, um ju einer Berglei= dung mit ber Rriegsfunft unferer Beit Gelegenheit ju geben, waren auch biesmal ohne Folgen. Guftav Abolph mar auf bie Nachricht von ber Belagerung von Reu-Brandenburg über

Pasewall nach Friedland gegangen, um jenen Ort zu entsehen. hier ersuhr er den Berlust besselben und kehrte barauf nach ber Ober zurud, wo er bei Schwedt ein verschanztes Lager nahm.

Tilly ging, nachbem er die Werke von Neu-Brandenburg batte schleifen laffen, nach Ruppin zurud. Sobalb Guftav Abolph davon benachrichtigt war, befahl er fogleich Horn sich wieber ber Ober zu nahern und fein Lager bei Barg zu nebmen, um Schwebt naber zu fein. Sobalb er erführe, bag Tilly fich biefem Orte nabere, follte er von Garg aufbrechen und bas verschaugte Lager von Schwebt nehmen, in welchem Guftav Abolph einige Taufend Mann gurudließ, mahrend er felbft Ende März an ber Spipe von 20,000 Mann und mit 200 Kanonen, die auf ber Ober eingeschifft waren, nach Frantfurt ging. In biesem Orte befanden sich 8000 Mann unter bem Feldmarfchall Tiefenbach, ber ben Grafen Schaumburg fo eben abgelöft hatte. Uebrigens aber befand sich ber Ort in einem ichlechten Bertheibigungeguftanbe. Guftav Abolph hatte ihn daher kaum vierundzwanzig Stunden belagert, als er seine Batterieen icon am Rande bes Grabens anlegen und ihn ben 3. April burch Sturm nehmen konnte. Das Schickfal ber Befapung von Neu-Brandenburg, dem ein abnliches Loos ber ichwebischen Befapung bes Schloffes Felbberg in Medlenburg vorhergegangen mar, ließ auch die Schweden hier die Menfch= lichkeit verläugnen; fie machten bie Balfte ber Befapung nieber, von der ein anderer Theil in der Ober ertrant, ein anderer gefangen genommen wurde und nur Benige entkamen. sehen wir die Rachegeister sich Glied an Glied zu einer Kette von Graufamkeit reihen, die bis zu Magbeburgs ganglicher Berstörung führte.

Tilly war von Ruppin gegen Magbeburg aufgebrochen. Diesen Ort hatte Pappenheim bisher nur mit geringer Macht eingeschlossen, so daß die Garnison unter dem schwedischen General Falkenberg häufig Ausfälle thun konnte, um in kleinen Unternehmungen gegen die benachbarten Städte sich wieder mit

Lebensbedürfnissen zu versehen. Tilly glaubte vermuthlich ben Berlust von Frankfurt seiner starken Besathung wegen nicht so nahe und hosste den König von Schweden durch die Belagerung Magdeburgs von der Oder abzuziehen. Ueberdies war Magdeburg für das Kriegstheater beider Armeen der wichtigste Plat und sein Besit schien sehr entscheidend. Diese Gründe versanlaßten Tilly Magdeburg zu berennen, doch war er kaum von Frankfurts Gesahr unterrichtet, als er zum Entsah aufsbrach. Auf dem Wege aber erhielt er die Nachricht von dem Sturm und kehrte nun sogleich nach Magdeburg zurück.

Bährend Tilly mit der Belagerung Magdeburgs beschäftigt war, beren Erzählung nicht zu unserm 3weck gehört, er= oberte Gustav Adolph Kroffen und dann den 15. April Landsberg nach zweitägiger Belagerung, ungeachtet beffen Befahung 1500 Mann ftark mar. Er wollte hierauf Anfangs Mai zum Entfat Magdeburgs marschiren. Da ihn sein Weg burch bie Mittelmark führte, so wollte er sich zuvor bes Rurfürsten Georg Wilhelm verfichern. In der That wurde es nicht vorfichtig gewesen sein, rechts ben Kurfürsten von Brandenburg, links ben Rurfürsten von Sachsen hinter fich laffend, einer entscheibenben Schlacht entgegenzugehen. Der Kurfürst von Branbenburg war bekanntlich ein nicht mit besonderer Kraft ausge= rufteter Berr, von Miniftern umgeben, die fich bem Raifer verkauft hatten. Der Kurfürst von Sachsen hatte bis jest eine höchst zweideutige Politik gehabt und es schien gar nicht feine Absicht, ein treuer Bundesgenosse ber Schweden zu wer= ben, vielmehr hatten seine Minister die Ibee gefaßt, ihn an bie Spipe einer britten Partei zu stellen, die aus bem Fürsten= bunde bestehen sollte, welcher fich im Februar 1631 ju Leipzig vereinigt hatte. Diese Minister begingen ben ganz gewöhn= lichen Fehler folder Politiker, die das gefährliche Werkzeug politischer Entwürfe, ben Krieg, nicht gehörig kennen. verfaumten über ihren Entwurfen die Mittel gur Ausführung.

Nach biesem nothwendigen Blick auf die politischen Berhältnisse können wir dreift behaupten: Gustav Abolph konnte - nicht eher gegen Magdeburg vorbringen\*) bis Georg Bilhelm bie Bedingungen eingegangen fein wurde, welche bie Sicherheit Diefe Bedingungen waren ohnehin ber Schweben erforberte. fehr mäßig. Ruftrin und Spandau follten ben Schweben bis aum Entfat Dagbeburge eingeraumt und für bie ichwebische Armee ein Monat Solb und Lebensmittel aufgebracht werben. Birflich zögerte ber Kurfürst so lange mit ber Erfüllung biefer Bedingungen, bis Guftav Abolph mit 25,000 Mann por Berlin gerudt war. Nach ber Befignahme von Spandau, welche am 5. Mai erfolgte, fandte Guftav Abolph ben Felbmaricall Sorn in bie Gegend von Ruftrin und Landsberg ab, um aus ben verschiedenen Garnisonen, den Neugeworbenen und ben aus Preußen kommenden Truppen eine Armee von 10,000 Mann zu bilben und bamit die Neumark und Pommern gegen bie Unternehmungen ber taiferlichen Truppen gu fichern, welche fich in Schlefien und an ber polnischen Grenze sammelten, auch, wenn die Umftande es erlaubten, felbst eine Diverfion nach Schleffen zu machen. Der König hatte nun feinen Beg nach Maadeburg gerade fortsegen konnen. Allein er hielt es für fehr schwierig ben Entfat Magbeburgs auf bem rechten Elbufer zu bewirken, weil bier ber kleine Krieg amischen ben Magbeburgern und Defterreichern feit bem vorigen Berbft geführt worden und bas Land von allen Lebensbedürfnissen ganz Sicherer und leichter wurde bem Ronig bie entblößt war. Operation gegen Tillys Armee, wenn er fich in Befit von Bittenberg ober Deffau fegen, bort über bie Elbe geben und Meister von diesem Flusse bleiben konnte. Der Rurfürst von Sachsen aber weigerte fich bem Ronige bie obigen Stabte ein= zuräumen; man unterhandelte und Gustav Aboloh ichien biese Unterhandlung ebenfo wie in Pommern und Brandenburg durch feine Armee unterftugen zu wollen, als er bie Nachricht erhielt, baß es Tilly gelungen fei Magbeburg ben 10. Mai burch Sturm

<sup>\*)</sup> Daber ericien bem Ronig biefer Zwed wichtiger als bie Gefahr, bie er fo nicht tannte. D. Herausg.

einzunehmen. Die Schwäche ber schwedischen Besatung, vielleicht auch Mangel an gutem Willen von Seiten der Bürger=
miliz\*) und Mangel an Munition waren die hauptsächlichsten
Ursachen, welche dies Unternehmen gelingen ließen. Falkenbergs
Eifer war nicht im Stande gewesen das Unternehmen zu verhindern und seine Tapferkeit reichte nicht zu, es scheitern zu
machen. Fechtend fand er den Tod an den Wällen Magdeburgs.

Bekanntlich wurde ber Ort drei Tage geplündert, von Grund aus zerstört und mehr als 40,000 Menschen, die sich barin befanden, dem Tode geopfert.

Daß Gustan Abolph biese grenzenlose Grausamkeit nicht vorhersehen konnte, versteht sich von selbst, daß er aber auch ohnedies sich mehr beeilt haben würde den Platz zu entsehen, wenn er den Fall desselben so nahe geglaubt hätte, läßt sich aus der militärischen Wichtigkeit desselben schließen. Daß übrisgens der Mangel an Lebensmitteln den Entsatz auf dem rechten Elbuser auch für den Fall der Noth ganz unmöglich gemacht haben sollte, ist nicht wahrscheinlich. So lange Magdeburg nur noch bedroht war, mußte Gustav Abolph von dem Kursfürsten von Sachsen mehr guten Willen erwarten, sich an die Schweden anzuschließen. Man hat also Recht, zu glauben, Gustav Abolph habe den Fall Magdeburgs verhüten können; sein Betragen aber einer kleinlichen Rachbegierde zuzuschreiben, verräth eine sehr kleinliche Ansicht.

Gustav Abolphs ganzes Betragen bis zu diesem Augenblicke beweist, daß er mit der Idee nach Deutschland gekommen war, sich seinen Wassenerfolg auf einem ganz neuen Wege zu verschaffen, nämlich durch strategisches Manövriren; dies beweisen seine Entwürse, mit fünf Korps zu agiren, den Torquato Conti von Garz, den Tilly von Frankfurt an der Oder

<sup>\*)</sup> Rach Chemnit hatten fich bie Burger, burch bie Anstrengungen vieler Tage und Rachte ermilbet, zur Rube in ihre haufer begeben.

D. Berausg.

weg zu manövriren, ferner seine Dispositionen für die in Mecklenburg kommandirenden Generale, während er an der Ober war u. s. w. Daß er dabei sich vorgenommen hatte seinen Justand erst recht zu basiren, bevor er etwas Entscheibendes wagte, war ganz in demselben Geist und wird durch die Begnahme der vielen Städte bewiesen, mit welcher er sich beschäftigte, ehe er zum Tressen bei Breitenseld, oder auch nur zum Entsah von Magdedurg schritt. Krossen war sein linker Flügel, Demmin der rechte; alles was dazwischen lag, Küstrin und Spandan ausgenommen, war sein; wie vorsichtig, sich auch noch diese beiden Derter zu verschaffen, und damit noch nicht zusrieden, sich erst der Elbe durch Wittenberg und Dessau versichern zu wollen! Kurz, er war ein gelehrter Feldherr voller vorsichtiger Kombinationen.

Tilly ließ eine Garnison von 5000 Mann unter Bolfgang von Mansfeld in Magbeburg und ein fleines Korps unter Pappenheim bei biesem Ort zurud und marschirte mit 26,000 Mann Anfangs Juni über Afcheroleben, Manofeld, Gibleben nach Sangerhausen. Die Absicht Dieser Bewegung mar, bas reiche Thuringen fo lange als möglich zum Unterhalt seiner Armee zu benuten und Seffen zu bedroben, um Guftav Adolph bahin und von bes Raisers Erbstaaten abzuziehen. Tilly be= feste Gotha, Arnftadt, Gifenach, Beimar und ließ fich von Erfurt große Kontributionen bezahlen, ohne es zu besehen. Diefer Marich Tillys zeichnete fich burch beftanbige Plunberungen und Ranbereien aus, welche bie verzweiflungsvollen Landleute an den einzelnen Marodeurs mit dem Tode beftraften. Bahrend Tilly sich hier herumtrieb, war Gustav Abolph noch in der Mark Brandenburg und Vommern be-Er hatte bem Rurfürsten von Brandenburg sein Wort gegeben, ihm die anvertrauten Festungen sogleich nach bem Entjat ober ber Uebergabe von Magbeburg zurudzugeben. Er glaubte fein Bort halten zu muffen, obgleich ber Befit von Spandau und Ruftrin für bie Sicherheit seines Rudens höchst nothwendig war. Denn, wollte er weiter vorrücken, so

mußte die Verbindung mit Pommern und Mecklenburg durch die Mark erhalten werden, und im Fall eines Unglücks war es höchst wichtig, einige wichtige Pläte hinter sich zu haben, welche den Feind aufhalten konnten, während sich die schwedische Armee hinter ihnen wieder gesammelt hätte. Gustav Adolph übergab also dem Kurfürsten seine Städte, marschirte aber sogleich (den 9. Juni) von Spandau aus vor die Thore Verlins und brang dem Kurfürsten in dieser drohenden Stellung einen zweiten Vergleich ab. Die brandenburgschen Staaten mußten monatlich 30,000 Thir. an den König von Schweden bezahlen, Spandau und die übrigen Pläte, welche Gustav Adolph sür nöthig hielt, mußten schwedische Garnison einnehmen; Küstrin sollte den Schweden zu jeder Zeit offen stehen.

Es ist sicher (hier ist nur von den Erfolgen die Rede!), daß in der Politik nur Demjenigen ein so reiner Sinn und ritterliche Tugend erlaudt sind, der sich durch energievolle Thätigkeit das Recht dazu erwirdt. Was die Tugend seinem Interesse kostete, wußte Gustav Adolph sogleich wieder zu gewinnen, und wieviel gewann er nun nicht durch das treue Halten des Versprechens in den Augen aller Deutschen!

Gustav Abolph ließ seine Armeen unter ben Befehlen Banners bei Spandau, und während Dieser Brandenburg in Vertheidigungsstand setzte, ging er selbst nach Stettin\*), theils um eine Konserenz mit dem Kanzler Orenstierna zu halten, der schon damals die Bestimmung hatte, die rohen Staatskräfte zu Streitmassen zu organisiren, theils um mit dem Gesandten des russischen Czaren einen geheimen Vergleich abzuschließen, nach welchem der Letztere ihm im nöthigen Fall mit 30,000 Mann Hülfstruppen beistehen wollte.

Gustav Abolph beschloß hierauf mit einigen Regimentern und der nöthigen Artillerie nach Greifswald abzugehen, um diesen Ort noch, weil Tilly ihm jest Muße dazu ließ, in aller Eile zu nehmen, damit die Truppen, welche denselben unter

<sup>\*)</sup> Er traf bafelbft am 14. Juni ein (nach Chemnit). D. Berausg.

bem General Tott blokirten, zur völligen Unterwerfung Medlenburgs angewendet und die Herzöge wirklich in ihre Lande wieder eingesett werden konnten. Diefer Aft ber Bieberein= setung war ihm vermuthlich um so wichtiger, als er in ben beutschen Gemuthern bie Erinnerung an bas Schickfal Magteburgs verbrangen und ihn zuerft als ben Befreier Deutschlands barstellen follte. Tott, der ben Befehl erhalten hatte, den Ort von Neuem enger einzuschließen, war felbst so gludlich, ber Gile feines herrn noch zuvorzukommen. Er schlug bie Ravallerie ber Garnison, als fie einen Ausfall machte, wobei ber Rommanbant bes Orts, ber Oberft Perufi, getobtet wurde. Diefen gludlichen Umftand benutte er, eröffnete fogleich bie Trancheen, und die Garnison, noch 1500 Mann start, ergab fich nach einem Biberstande von wenigen Tagen am 16. Juni \*), obgleich ber Ort burch Verusis vortreffliche Beranstaltungen nach bamaliger Art sehr aut befestigt und auf vier Monate mit Lebensmitteln versehen mar.

So wahr ist es, daß der Einfluß der moralischen Kräfte oft auf eine unglaubliche Weise der Schwere der physischen Massen siegreich entgegenwirkt!

Zufolge der Kapitulation sollte sich die Garnison nach Rostock begeben, sie schlug aber die Straße nach Havelberg ein, um sich in diesen Ort zu werfen. Der General Tott fandte sogleich den Obersten Hall mit der Kavallerie nach, der sie einholte und theils niederhieb, theils gefangen nahm\*\*).

Greifswald war ber lette Ort, welchen die Defterreicher in Pommern besaßen, denn Kolberg hatte sich bereits im März nach einem fünfmonatlichen Widerstande ergeben.

D. Berausg.

<sup>\*)</sup> Chemnit ergablt, bag biefe Stabt fich bereits am 14. ergeben babe, alfo an bem Tage, an welchem ber Ronig nach Stettin tam.

<sup>\*\*)</sup> Rach Chemnit holt ber Oberft Sall bie Garnison zwar ein, boch scheint ber Rittmeister Schmibt, ber bie Estorte filhrte, eigentlich Sand an sie gelegt zu haben. Daber erhebt sich auch bes Königs Zorn gegen Diesen, ber sich indeß aus bem Staube macht. D. herausg.

Gustav Abolph erhielt die Nachricht von diesen Ereignissen auf dem Wege nach Greifswald; er kehrte sogleich um, zog die noch übrigen Garnisonen Pommerns an sich, verstärkte den Feldmarschall Horn, schickte den Rest zu Banner und ging selbst bald darauf zur Installirung der Herzöge nach Mecklenburg ab, wo General Tott, nach der Einnahme von Greifswald zum Feldmarschall erhoben, in Verbindung mit den beiden Herzögen noch den größten Theil der übrigen Städte ohne großen Widersstand eingenommen hatte\*).

Chemnit ermähnt biese Inftallirung überhaupt gar nicht, wohl aber bag bie Herzöge von Medlenburg gegen Enbe bes Juni bie Protestation gegen bas Bersahren bes Kaifers in einer Urkunde öffentlich ausgesprochen und ber Sache bes Königs entschieben beigetreten seiner. Ihre Truppen hatten übrigens schon vor Greiswalb mitgefochten.

Ift nun Tott nach bem 14. Juni (ber Einnahme von Greifswalb) sogleich nach Medlenburg aufgebrochen, so tann ber Rönig ohne Schwierigfeit von Stettin aus noch vor bem 26. nach Guftrow, bas bei bem Einruden Totts von ben Raiserlichen sogleich verlaffen wurde, zu bieser handlung abgegangen sein.

Daß die Installirung feierlich vollzogen murbe, scheint übrigens keinem Zweisel unterworsen. Grimoard erzählt sie zu umständlich, sogar daß der König dabei ein einsaches Kleid von grünem Tuch angehabt habe 2c. Bor dem Marsch nach der Elbe ist sie übrigens jedenfalls wahrscheinlicher, als aus dem Lager vor Werben, in der Nähe von Tilly; wenn auch für die Reise nach dem Fest über Berlin nach Brandenburg wenig Zeit übrig bleibt. Nur kann der König selbst am 26. keine Heerschau bei Tremmen gehalten haben, wenn Chennitz mit dem Ausbruck: "nach gehaltenem Rendezvous" dies etwa sagen wollte.

<sup>\*)</sup> Die meisten Schriftseller lassen Gustav Abolph erst von Stettin nach ber Spree und aus bem Lager bei Werben nach Meckenburg zur Installation ber Herzige abreisen. Da sie aber die Zeit nicht genauer bestimmen, so scheint die hier gegebene Darstellung Grimoarbs den Borzug zu verdienen, mit welcher auch Galeato Gualbo Priorato, obgleich mit einem Widerspruch, übereinstimmt. Ueberset, v. Francheville S. 62.

<sup>†)</sup> Rach Chemnitz geht ber König nach bem Fall von Greisswald zuerst babin. Dann kehrt er nach Stettin zurud, versammelt am 26. bie Hauptarmee bei Tremmen unsern Brandenburg und bricht selbst am 28. Juni mit einem Detaschement nach Jerichow auf. Nach Grimvard installirt er am 26. Juni (am 6. Juli a. St.) biekherzige von Medlenburg in Gistrow, geht noch benselben Tag nach Berlin ab und bricht ben 28. mit bem Detaschement von Brandenburg auf.

Sobald Gustav Abolph bei seiner Armee an ben Ufern ber Spree angekommen war, faumte er nicht fie gegen bie Elbe in Bewegung zu fegen, um Tilly wo möglich von ber beffischen Grenze abzuziehen. Er ging mit 7000 Mann Ravallerie und 2000 Mann Infanterie voraus, kam damit ben 29. Juni bei Jerichow, gerade gegenüber von Tangermunde, Pappenheim kampirte in der Nähe, und um ihn zu ent= fernen, machte Guftav Abolph einen Marich gegen Magbeburg bis in die Gegend von Burg. Pappenheim wurde badurch wirklich veranlaßt fich gegen Magbeburg zu bewegen. Abolph aber fehrte ichnell noch ben 30. nach Jerichow gurud, ließ in ber Racht zum 1. Juli feine 2000 Mustetiere übersegen, Tangermunde nehmen und befegen, und folgenden Tages eine Brude schlagen, worauf er sogleich Stendal, Garbelegen, Arnebura. Ofterburg und Werben in Besit nahm. Pappenheim zog fich nach bem Salberftabtichen gurud'\*). Banner Schickte, nachbem er Brandenburg, Spandau und Rathenow in guten Bertheibigungsftand gefest hatte, ben größten Theil feines heeres zum Könige und ging mit einem Theile ben 9. Juli nach havelberg, wo er bie 300 Mann ftarte Befatung überfiel und gefangen nahm.

Da Tilly von Hessen her bereits im Anzuge war, so ging Gustav Abolph jest nicht weiter die Elbe hinunter, sonbern bezog den 12. das verschanzte Lager bei Werben, wo sich die Havel in die Elbe ergießt, um seine Bedürsnisse auf bem ersteren dieser Flüsse bequem an sich ziehen zu können.

Tilly war unterbessen in seinen Unternehmungen gegen Hessen nicht weit gekommen. Der Fürst bieses kleinen Landes, Landgraf Wilhelm von Hessen=Cassel, einer der muthigsten Gegner des Hauses Desterreich während fast des ganzen Kriezges, war weit entsernt, sich den Forderungen Tillys zu unter-

<sup>\*)</sup> So verhielt es fich mit ben Marichen Guftav Abolphs um biefe Zeit, bie Gnalbo fo verwirrt ergablt und ber Berfaffer ber Anmerkungen nicht viel beffer barftellt.

werfen und sich ein Joch auflegen zu lassen, so lange er noch im Stande mar Widerftand ju leiften. Er zog feine Truppen über bie Werra in bas Innere bes Landes gurud und aus Furcht vor den Berwüftungen der Desterreicher verließen die Landleute ihre Sutten, folgten ben Coldaten in bas Innere bes Landes und machten es jo Tilly fehr ichwer, gegen daffelbe etwas zu unternehmen. Diese Schwieriakeit, noch mehr aber ber immer entschiedener zu ben Schweben fich neigende Rurfürst von Sachien, ber feine Urmee auf 18,000 Mann vermehrt hatte, waren mehr als zureichend, ben planlosen und wankel= muthigen Tilly zu bewegen, von heffen abzustehen, ebe er noch bas rechte Werra=Ufer erreicht hatte, und mit der Armee wieber nach ber Elbe zu ziehen, um Guftav Abolph eine Schlacht anzubieten. Er ließ einige Tausend Mann unter bem General Rrat gegen heffen und brach ben 12. Juli nach Sachsen auf. Den 17. fam er vereinigt mit Pappenheim bei Bollmirftadt im herzogthum Magdeburg an. Cobald Guftav Abolph ba= von benachrichtigt war, stellte er sich an die Spipe von 3500 Mann Kavallerie, um damit Tillys Quartiere zu refognosciren und irgend etwas gegen die Avantgarbe ober andere Detasche= ments zu unternehmen, ehe noch die ermüdeten Truppen zur alten Bachsamfeit zurudgefehrt fein murben. Tilly hatte feine Armee auf die Entfernung von etwa einer Stunde in den Dörfern Angern, Burgstall und Rheindorf\*) mit Kavallerie= Regimentern als Vorposten umgeben. Diese griff Gustav Abolph schon in ber Nacht vom 17. auf den 18. an, überfiel fie größtentheils und schlug fie mit einem Berluft von 800 bis 1000 Mann und ihrer fammtlichen Bagage zurud. Guftav Abolph fehrte hierauf in fein Lager von Berben gurud.

Während dieser Borgange an ber Elbe gewannen bie

<sup>\*)</sup> Die meisten Schriftsteller nennen bies Dorf Rheinborf, einige auch Benborf. Nach ber Repmannschen Karte liegt bort nur ein Wendborf und ein Sandbependorf; bas erstere bürfte bamit wohl nur gemeint sein, wenn nicht etwa bas wirkliche Rheinborf, wie so mancher Ort jener Zeit, aus ber Reihe ber Dinge verschwunden ist. D. Herausg.

٠.

Ratholischen in Franken und Schwaben, wo fich jest tein proteftantisches Beer befand, theils durch frifche Berbungen, theils burch bie Truppen, welche ber Raifer aus Italien und Lothringen an sich zog, fo fehr bie Oberhand, daß dadurch ber Berein ber Protestanten zu Leipzig in feinen Birtungen gum Theil auf-Der Graf Fürstenberg, welcher fich an ber gehoben wurde. Spipe ber öfterreichischen Truppen befand, rudte in bas Berzogthum Burtemberg und nöthigte ben Bergog gur Bahlung großer Contributionen und zur Abtretung ber 4000 Mann, welche er in Folge bes Leipziger Bereins geworben hatte. Die Stadt Ulm murbe von Altringer ebenfo behandelt und mußte 1000 Mann, zum Beften ber Protestanten geworben, ben Fein= ben berselben abtreten. Der schwäbische Rreis überließ bem Raifer auf eben diese Beise 3000 Mann. Franken folgte ber Unterwerfung balb nach. Diese wichtigen Bortheile ber Ratholischen flossen ihnen aus der Unzwedmäßigkeit einer jener poli= tischen Berbindungen qu, wie fie bie Geschichte aller Beiten aufzuweisen hat. Man hatte ichon bei bem bloßen Entschluß, fich bem unerträglichen Joch bes Raifers endlich zu entziehen, fo fehr alle Willenstraft consumirt, bag bie Magregeln zur Ausführung ohne Energie betrieben murben. Die beften Plane haben unter biefen Umftanden ftets icheitern muffen. Rrieg ohne Energie führen beißt in Stidluft ein Licht an= zünden wollen.

Im Juli erhielt indessen Gustan Abolph aus Schweben, wo die Angelegenheiten besser betrieben wurden, eine Bersstärfung von 8000 Mann, wovon 4000 zur Armee des Kösnigs, 4000 zum Feldmarschall Tott nach der Gegend von Rostock dirigirt wurden, dem der König den Besehl zugesandt hatte, sogleich mit 4000 Mann zu seiner Armee zu stoßen. Bald darauf kam der General Hamilton mit 7000 Mann englischen Truppen an, welche den Feldmarschall Horn an der schlessischen Grenze ablösen mußten, der ihnen 4000 Mann seiner Truppen zurückließ und mit dem Rest zur Armee des Königs ging.

Gustav Abolph verstand es also sehr gut, auf welche Art man verbundete Truppen gebrauchen muffe. Er überließ ihnen ein eigenes Rriegstheater, ordnete ihnen fogar fcmebifche Truppen unter, und vermied es auf feinem Rriegs= theater, wo die Sauptrolle gespielt werden sollte, ein Seer zu haben, dem es an dem nothwendigen Zusammenhang der Ma= terie fehlte, ein Instrument, welches sich in ber Sand bes Runft= lere leicht entzwei spaltet. Gine folde Betrachtung anzustellen, bebarf es gerade feines großen Scharffinnes, aber biefen ein= fachen Umstand gehörig zu würdigen, ihm Dinge aufzuopfern, bie weit mehr in die Sinne fallen, bedarf es eines fichern Ueberblickes über das Kriegsgeschäft, einer reinen Ansicht und einer freien Beurtheilungofraft. Mangel bes Erften, welchen man leider bei den meisten Politikern bis jest hat voraus= segen muffen, hat lange nach Guftav Adolph so viel wider= natürliche Coalitionen veranlaßt, daß man gesteben muß: bie Strategie ber späteren Beit erscheint hier eben in feinem fo alänzenden Lichte.

Während die schwedischen Verstärkungen noch im Anmarsch waren, rückte Tilly über Tangermünde gegen das Lager von Werben an, und Fürstenberg hatte Schwaben verlassen, um sich mit seiner Armee entweder gegen den Landgrafen von Hessen wenden oder Tilly damit zu verstärken. Horn kam den 26. Juli \*) bei Brandenburg an, verstärkte die Garnisonen von Brandenburg und Spandau und septe eilig seinen Marsch fort.

Den 27. Juli versuchte Tilly einen Angriff auf das Lager von Werben. Er fand die Stellung indessen zu stark und ließ es bei dem Versuch bewenden, der ihm gleichwohl viel Menschen kostete \*\*). Den 28. traf Horn mit 9000 Mann Verstärkung

<sup>\*)</sup> Sind die Angaben von Chemnit richtig, so tonnten bie burch Alexander hamilton abgelösten Truppen nicht schon am 26. Juli bei Branbenburg eintreffen, benn nach ihm langten die Schotten und Engländer erst an biesem Tage im Sunde an. D. herausg.

<sup>\*\*)</sup> Eine ausführliche Erzählung biefes Gefechtes finbet fich im Grismoard Th. U. S. 374 und ferner. Allein die gange Erzählung bat viel

zu Werben ein, er hatte alfo in zwei Tagen zehn Meilen zu-Tilly naberte fich ben 29. ber ichwedischen Armee rückaeleat. noch einmal, um fie entweder aus ihrer Stellung berauszuloden ober einen zweiten Angriff zu versuchen. Allein das Erstere gelang nicht und bas 3weite wiberriethen ihm alle feine Gene-Er zog fich hierauf nach Tangermunde gurud, wobei rale. feine Arrieregarde ein fehr heftiges Gefecht mit bem General Baudiffin, bem Rheingrafen und bem Bergog Bernhard von Beimar hatte. Der Lettere hatte bem Konige von Schweden einige Truppen, die er in Nieder=Sachsen geworben, jugeführt und bei diefer Gelegenheit sich zum ersten Male ausgezeichnet. Die Schweden verloren babei 300, die Desterreicher 500 Mann.

Tilly zog sich balb barauf \*) nach Wolmirstädt zurud und Gustav Abolph schiedte hierauf den Feldmarschall horn mit 9000

Fabelhaftes und berechtigt um so mehr jum Mistrauen, als fie fich in teinem Schriftsteller so findet. Auch tann ber Berluft Tillys wohl nicht, wie Grimoarb sagt, 6000 Mann betragen haben, benn sonst würbe man nie angestanden haben, bieses Gefecht mit unter die großen Schlachten Gustav Abolphs ju zählen; auch würde Tilly nicht ben 29., nachdem Gustav Abolph eine Berstärtung von 9000 Mann erhalten hatte, einen neuen Bersuch gemacht haben, ben König aus seinem Lager zu loden, um ihm eine Schlacht zu liesern.

Die Anmerkung S. 350 im Francheville beschränkt bas Besecht auf ben Angriff ber Stabt Werben und giebt auf biese Weise Ausschlung iber bie sabelhaste Erzählung Grimoards, sie fieht aber übrigens mit bem italienischen Original in Widerspruch, nach welchem Werben wirklich genommen worden ift †).

<sup>†)</sup> Chemnity erzählt, Tilly habe am 27. sich nur bicht vor bem Lager in Schlachtordnung gestellt, basselbe eine Beile beschossen, aber nicht angegriffen. Am 28. Morgens habe bie schwebische Ravallerie einen Ausfall gemacht, worauf die kassellies Insanterie ins Gewehr getreten, die Ravallerie ausgesessen und etwa 150 Mann von jeder Seite auf dem Plate geblieden seinen. Am 29. sei Tilly bereits mit seiner Hauptmacht wegen Mangels an Lebensmitteln und weil er sich überzeugt, daß die Stellung des Königs zu start sei, wieder abgezogen, habe indes seine besten Regimenter, um den Abzug zu becken, noch die zum Abend dem schwedischen Lager gegenüber stehen lassen. Diese einsache Darstellung verdient vielleicht den meisten Glauben.

<sup>\*)</sup> Rach Chemnity ben 11. August.

D. Berausg.

Mann nach Brandenburg, den General Tott mit 4000 nach Rathenow. Durch eine geschickte Kombination zur Vereinigung aller drei Corps auf dem Punkt, wo der Feind versuchen würde über die Havel zu gehen, dachte Gustav Adolph ihn daran zu verhindern, ihn dadurch zwischen der Elbe und Havel in einem ausgezehrten Landstriche einzuschließen und auf diese Weise zu veranlassen nach Sachsen zu ziehen. Durch diese Wendung der Angelegenheiten mußte der Kurfürst von Sachsen endlich bestimmt werden sich für eine Partei zu erklären. Da er nun Ursache hatte, mit dem Kaiser höchst unzuscheden zu sein, noch mehr aber den Besuch seiner Armee zu fürchten, so war es bei der Nähe der Schweden und ihrem soliden Etablissement in Deutschland wahrscheinlich, daß der Kurfürst endlich Gebrauch von seinen Kräften machen und sich für Schweden erklären würde.

Diesmal traf dem Könige von Schweden der ganze strategische Kalkül zu — ein in der Kriegsgeschichte äußerst selztener Fall!

Der Graf von Fürstenberg war über ben Main gegangen und hatte sich über Fulba mit 16,000 Mann dem Hessischen genähert. Der Landgraf eilte selbst zum Könige von Schweden, um Hülfe bei ihm nachzusuchen, und Dieser, voll Achtung sür den seisten Muth dieses kleinen Fürsten, der seinen Feinden mitten unter ihnen getrott hatte, zeigte, daß Achtung in der Politist wie im Privatleben eine sehr wichtige Rolle spielt, insem er sehr bald mit dem Landgrafen über die Bedingungen einer Offensiv= und Desensiv= Allianz übereinkam, welche den 12. August abgeschlossen wurde. Der Landgraf kehrte hierauf in Begleitung von zwei Regimentern Infanterie unter dem Herzoge Bernhard von Weimar, der die hessischen Truppen unter dem Landgrafen kommandiren sollte, nach Hessisch zurück.

Tilly faste ben Entschluß, nach Sachsen zu marschiren, um ben Aurfürsten zu nothigen von bem Leipziger Bundniß gleich ben übrigen Fürsten abzutreten, ehe noch die Verbindung mit dem Könige von Schweden förmlich abgeschlossen war. Er wollte von ber nordweftlichen Seite in bies gand einbringen, während Tiefenbach mit ben schlesischen Truppen, bie bisher blos einige unbedeutende Gefechte mit den Schweden gebabt hatten, durch die Lausit vordringen würde. Dem Grafen von Kürstenberg befahl er von Kulba nach ber Grafschaft Mansfeld zu marschiren, um sich mit ihm zu vereinigen, bem General Altringer aber, ber noch mit 8000 Mann in Schwaben mar. und bem Grafen Jugger, ber mit 10,000 Mann in Franken ftand, fich bem Mittelpuntte Deutschlands mehr zu nabern, um nöthigen Falls zu ihm ftogen zu tonnen. Er felbst brach ben 14. August von Bolmirftabt auf und marichirte über Afchereleben und Gisleben, wo er fich ben 18. mit gurftenberg pereinigte, worauf er ben 25. August bei Salle eintraf und später bie Saale paffirte, um fich nach und nach zum Deister von ber Elbe burch Wittenberg und Torgan zn machen.

hierauf verließ auch Guftav Abolph ben 16. fein Lager bei Werben und stellte fich bei Brandenburg. Bahrend er hier ftand und in Rube abwartete, bis Johann George, aufs Aeußerste gebracht, sich ben Schweben ohne Rudhalt in bie Arme werfen wurde, fing Tilly bie Feinbseligkeiten gegen benfelben mit bem 26. August an und bemachtigte fich ber Stabte Merseburg, Beigenfels, Naumburg, Ramburg, Jena, Beig, Pegau u. f. w. und verstattete, daß seine Soldaten das Land bis an die Thore von Leipzig verheerten. Rach einigen frucht= losen Unterhandlungen fab ber Kurfürst von Sachsen ein, was die schlechten Politiker nach ihm so oft Gelegenheit gehabt haben, einzusehen, ohne barum weiser zu werden: bag es jest nicht mehr Zeit zum Unterhandeln fei, nachbem das Loos schon geworfen worden, daß es eine irrige Voraussezung fei, man werde den Ronig von Schweden beschränkt genug finden, ihm ben Mangel an Freiheit des Willens durch leere Worte zu verbergen, den die reelle Ohnmacht bereits an den Tag gelegt. Der Rurfürst von Sachsen warf sich also am 1. September Guftav Abolph ohne Einschränfung in die Arme. Es war baber blos ber edle Sinn bes großen Guftav, welcher ihn vermochte von seinen anfänglich sehr strengen Forderungen abzustehen und sich mit einem monatlichen Sold für seine Armee, den nöthigen Lebensmitteln und der Besetzung der wichtigsten Städte zu begnügen.

Den 30. August erschien Tilly mit Kavallerie vor Leipzig, bas aufgefordert wurde. Den 2. September nahm er mit der Armee eine Stellung mit dem linken Flügel an Möckern, mit dem rechten auf den Höhen von Eutripsch, eine Stunde nördlich von Leipzig. Diese Stadt befand sich sowohl den Werken als der Besahung nach in schlechtem Vertheibigungszustand. Die letztere bestand nur aus vier Compagnieen, doch vertheizbigte man sich mit Hülfe der Bürger bis zum 5., worauf die Stadt mit Kapitulation überging. Sie mußte 200,000 Thaler bezahlen, die Garnison erhielt freien Abzug und Tilly legte 1000 Mann Besahung hinein \*).

Nach bem Vergleich mit Sachsen brach Gustav Abolph, ber sich von Brandenburg ber Elbe schon bis Coswig genähert hatte, von da auf, ging bei Wittenberg den 3. über biesen Fluß und den 4. nach Düben, wo er sich am 5. mit den Sachsen vereinigte.

Gustav Abolph, ber wohl wußte, wie wichtig es sei Tilly anzugreisen, ehe er die Berstärkung erhalten hätte, welche Fugger und Altringer aus dem südlichen Deutschland ihm zusührten, schlug gleichwohl am 5. in einem Kriegsrath, welchen er mit den beiden Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg hielt, welche die sächsische Armee begleiteten, vor, einer Schlacht auszuweichen und den Feind durch einen glücklich geführten kleinen Krieg und durch Abschneiden der Lebensmittel zu vertreiben. Allein der Kurfürst von Sachsen, der Leipzig nicht gern lange in den händen der Katholiken lassen und noch weniger sein Land zum bleibenden Kriegstheater gemacht sehen wollte, stimmte so entschlossen für die Schlacht, daß er (angeblich) Tilly

<sup>\*)</sup> Die Pleißenburg ergab fich, nach Chemnit, erft am 6.

D. Berausg.

lieber mit seinen Sachsen allein angreisen, als diesen Entschluß aufgeben wollte. "Nein," antwortete der große Gustav, "nein, Herr Kurfürst, Sie werden nicht allein schlagen, die Schweden werden Sie begleiten; was mich betrifft, so freue ich mich, Sie einen Entschluß nehmen zu sehen, der Ihrer so würdig ist."

Die Alliirten waren 28,000 Mann Infanterie und 12,000 Mann Kavallerie ftark und Tilly konnte ihnen nicht mehr als 21,000 Mann Infanterie und 11,000 Mann Kavallerie entgegenstellen; so sehr hatte ber Mangel an Disciplin burch ben bamit verknüpften Verluft von Menschen feine Armee in kurger Beit geschwächt, bie fonft über 40,000 Mann hatte betragen Anfangs wollte Tilly fich in einer fehr feften Stellung zwischen Merseburg und Leipzig hinter bie Glfter gurud' ziehen, um da bie Berftarfung burch Altringer abzumarten, ber schon bei Erfurt angekommen war. Pappenheim war bagegen für den Angriff auf die Protestanten und machte Tilly zuerst in seinem Entschluß mankend. Er mählte ben Mittelweg und blieb in einer Stellung bei Leipzig, die er verschanzen ließ. Als er fich in ber Folge noch einmal zur Beranberung berfelben verleiten ließ, entstand baraus bie Stellung bei Breitenfelb, in welcher er bie Schlacht annahm.

Es klingt nicht unwahrscheinlich, was alle Geschichtschreiber anführen, daß Tilly den Kopf etwas verloren hatte. Warum er die sächsischen Truppen nicht vor ihrer Vereinigung mit dem Könige von Schweden angriff, ist nicht zu begreifen, wenn man nicht etwa vorausset, daß er geglaubt hat ihre Vereinigung mit den Schweden dadurch zu befördern, indem sie sich zuruckgezogen haben würden, ohne sich in etwas einzulassen").

Den 6. September näherten fich beibe Armeen in zwei Rolonnen einander, am 7. hatte die bekannte Schlacht bei Breiten-

<sup>\*)</sup> Da bie Sachsen, nach Chemnit, bis jum 5. bei Torgau gestanben hatten, so war bies nicht gut möglich. Nur bie Bereinigung ber Sachsen und Schweben auf bem linten Elbufer tonnte er hindern.

D. Berausg.

felb fatt. Der Erfolg war, daß Tilly mit dem Berluft feines gangen Gefchütes, beftebend ans 28 Kanonen, 7000 Tobter und 3500 Gefangener ganglich geschlagen und fein heer gerftreut murbe. Diefe Berftrennng toftete ben Ratholifen eine Menge Menschen, welche einzeln von den anfgebrachten Bauern erichlagen wurden. Die Sachsen, welche im Aufange bes Ereffens formlich geschlagen worden waren, batten einen Berluft von 3000, bes Königs Armee aber nur von 1500 Mann. Den 8. September rudte Guftav Abolph vor Leipzig, ben 9. nach Merfeburg und den 11. nach Salle. Tilly, ber mit eiferner Beharrlichleit bis auf ben letten Augenblid auf bem Schlacht= felbe verweilte, mußte fich endlich, bedeckt mit vielen Bunden und erschöpft an Rraften, jur Flucht entschließen. Er beaab fich über Salle nach Salberftadt, wo er den 10. ankam und bie Ueberrefte feiner gang aufgelöften Armee wieder fammelte. Den 12. September batte er erft 4000 Mann Ravallerie und eine fehr kleine Anzahl Fugvoll, einige Tage nachher aber ichon wieder 8= bis 9000 Mann beisammen. Er zog hierauf alle Garnisonen an sich, außer benen von Magdeburg, Leipzig und Bolfenbuttel, fuhr fort die Ueberrefte seiner Armee wieder um fich zu versammeln, brach am 14. auf Ofterwied von Neuem auf und näherte fich bann ben 18. September ber Leine in ber Gegend von Alfeld, um einem neuen Angriffe vor ber Sand zu entgeben und boch bas Rriegstheater von ben öfterreichischen Erbstaaten und von Franken und Baiern entfernt zu halten. Altringer erhielt Befehl, fich mit 8000 Mann mit bem Grafen Sugger zu vereinigen, welcher mit 10,000 Mann vom Main ber gegen heffen im Marich war; außerbem erwartete Tilly noch 13,000 Mann, welche ber Bergog von gothringen geworben hatte, und endlich sammelte auch der Rurfürst von Roln noch einige Regimenter Infanterie und Ravallerie.

Wenn man diese beträchtliche Macht fieht, welche sich verfammelte, um Gustav Abolph von Neuem in der Bahn seiner Eroberungen entgegenzutreten, so sieht man sich veranlaßt ihm Glud zu wünschen, daß sie nicht mit Tilly vereinigt auf einmal

über ihn herfiel. Biele werden sogar glauben, man muffe bies wirklich als einen glücklichen Zufall betrachten, ben ein weiser Kelbberr nicht mit in Rechnung gieben burfe. Allein biefe Anficht ist zu beschränkt und ber Tob alles Unternehmungsgeistes. Ein Feldherr, ber nicht über fie binaus ift, tann nichts leiften, was den ihm anvertrauten Rräften einigermaßen entspricht. Es ift wahr: ber Raifer konnte bem Rönige von Schweden ftatt 32,000 Mann in ber Breitenfelber Schlacht mehr als 60,000 Mann entgegenstellen, benn biese Dasse von Kräften bat er furze Beit nachher wirklich aufgestellt, und es liegt in der Art ihrer Ginrichtung nichts, warum sie nicht einige Monate früher ba sein Allein war benn bas Motiv zur Aufstellung und Bersammlung einer solchen Macht vor ber Schlacht bei Breitenfelb auch ichon in ber Seele bes Raifers, brangen ihm ichon bie Umstände jene Energie des Willens ab, die boch gerade diefelben fein mußten, um biefelbe Wirfung hervorzubringen? Sft es nicht weiser, sich weniger nach bem zu richten, mas ber Feind thun fann, und fich bagegen mehr um bas zu befummern, was er thun wird? Wir konnen hier nicht tiefer in biefen Gegenftand eindringen; aber Leute von Geift werben mit uns ber Meinung fein, baß hier ein ergiebigeres Felb ber Strategie liegt als in ben Graben ber Operationswinkel.

Gustav Abolph hatte die feindliche Armee sogleich durch einige Detachements verfolgen lassen, die noch viele Gefangene eindrachten, wodurch er seine Armee so gut komplettirte, daß sie nach der Schlacht wieder 24,000 Mann stark war. Er überließ dem Kurfürsten von Sachsen die Belagerung Leipzigs und zog, wie gesagt, mit seiner Armee über Merseburg nach Halle, welche Orte sich sogleich ergaben. Er sandte hierauf Banner mit einem kleinen Corps an die Elbe, welches dieser General in der Mark Brandenburg bis auf 8000 Mann verstärkte und dann Magdeburg damit einschloß.

Den 12. September ging Leipzig mit Kapitulation über, bie sächsische Armee marschirte wieder nach Torgau und ber Kursfürst begab sich nach Salle zum Könige von Schweden.

Gustav Abolph beschloß nach ber Schlacht von Breitenfelb sich burch Thüringen ben katholischen Staaten am Rhein und Main und ber Stadt Franksurt zu nähern, wo die Evangelischen vom Kaiser zu einem Congreß zusammenberusen waren, während ber Kurfürst von Sachsen in die kaiserlichen Erbländer einrücken sollte.

Der Vorwurf, welchen ber Rangler Drenftierna bem Könige barüber gemacht hat, nicht fogleich nach Wien gegangen zu fein, ift fehr bekannt, fo wie bie Untersuchungen aller Schriftsteller über biefen ftreitigen Punkt bes Operationsplans. Allein da berselbe gang von den politischen Zwecken abhing, die Guftav Adolph in dem Inneren seines Busens verschloß, so find jene Untersuchungen ziemlich unnut. Wollte man nicht auf bie politischen Ericheinungen Rüdficht nehmen, welche biefer Bug nach Wien hatte veranlaffen konnen, fo scheint es ausgemacht, bag er ohne große Schwierigkeit und viel entscheibender war, als die Operationen, welche Gustav Abolph Allein welch eine Forderung wurde bies fein! mählte. fasse nur die beutschen Fürsten ber bamaligen Beit ins Auge, wie wenig sie geeignet waren vor den Triumphwagen eines gludlichen Eroberers gespannt zu werben, wie theuer ihnen ihre Unabhängigkeit war und wie viel Einige unter ihnen bereits mit wenig Rraften unternommen hatten! Gin fühner Invafion8= und Schlachtenfelbherr war Guftav Abolph überall nicht, wie biefe brei Feldzüge fehr ausführlich beweisen; er liebte mehr ben fünftlichen, manövrirenben, fuftematischen Krieg. Dazu bie oben angebeuteten politischen Grunde genommen, fo fann man fich fehr leicht erklaren, wie er bazu gekommen ift, bie Bilbung eines förmlichen Kriegstheaters einem Marsche nach Wien vorauziehen. Für die Protestanten batte er in Wien alles erhalten können, für fich nichts. Um fich aber ein regelmäßiges Rriegs= theater zu bilben, gab es keinen natürlicheren und befferen Weg als ben, welchen er einschlug. Pommern war gang in seinen Banben, in ber Mart befaß er bie wichtigften Stabte, ber Rurfürst war sein Verbündeter und es befanden sich keine feind=

lichen Bolter ba. Sachsen murbe gwar noch immer mehr ober weniger von Schlefien her bedroht, boch war ber Rurfürst ftart genug, um fich felbft ju schüpen; und ber Schut feines Landes, die Eroberung Böhmens, welche ihm möglich war, mußten ihn von felbft zur Thatigkeit aufforbern. Corps, bas größtentheils aus Schotten bestand, war also für Sachsen und Schlefien insoweit hinreichenb, bag bier fein großes Unglud geschehen fonnte. Magbeburg war noch in öfterreichischen Sanben; ein Corps unter Banner blieb gurud, es zu belagern. Medlenburg mar bis auf Roftod und Wismar eingenommen und Tott mit einem Corps blieb ba. um biefe beiben Stabte zu belagern. In ben braunfchweig= fchen ganbern maren bie Truppen bes nieberfachfischen Rreifes, welche die ohnehin sehr schwachen feindlichen Bolfer in Respett In Beftphalen waren wenig feindliche Truppen. Die katholischen Staaten am Nieder=Rhein waren für fich ju fdmach; Seffen mar Guftav Abolph verbundet. In diesem Lande war Tilly nach ber Schlacht. Franken, eine ber reichsten Provingen, bot große Schäpe und Borrathe bar; es war burch keine bedeutende Festung geschützt, es ward von einer Menge fleiner Fürsten beherrscht, die leichter zu ge= winnen find als die großen - was war natürlicher, als von Leipzig nach Franken zu ziehen, fich biefes Landes zu bemeiftern, baburch Tilly von Baiern und Defterreich abzuschneiben und also aus heffen wegzuziehen und durch diefe Stellung bie fammtlichen fatholischen Staaten bes Mittel= und Nieder=Rheins, fo wie die noch in Beftphalen und Rieder = Sachfen vorhan= benen feinblichen Bölker von den Desterreichern zu trennen, gang Nordbeutschland von Subbeutschland abzuschneiben? Bon Franken aus konnte er nach Mainz geben, das reiche Frankfurt a. M. nehmen und fich in Mainz so wie überhaupt am Mittel=Rhein festseten. Und dies war wirklich seine Idee, die er auch ausgeführt hat, bis auf die Einnahme von Philippsburg und Seibelberg, an welcher ihn die Angelegenheiten in Franken verhinderten, ohne welche er aber seine Basis bis zu dem ihm

verbündeten Straßburg ausgebehnt haben würde. Diese Operation ist wirklich ein sehr schönes strategisches Ganze und zeugt von dem kombinationsreichen Geiste Gustav Adolphs.

Ein Fehler scheint es auf ben erften Anblid zu fein, bag Guftav Abolph ber Armee bes Rurfürften von Sachsen einen eigenen Operationsraum anwies und zwar direkt gegen die öfter= reichischen Staaten, wodurch ber Rurfurft bas Mittel in bie Sande bekam, bem Raiser einen vortheilhaften Separatfrieden abzuzwingen. hatte Guftav Abolph die fachfische Armee bei fich behalten, so wurde er ben Kurfürsten mehr in feiner Gewalt gehabt haben; ober hatte er ihr ein folches Rriegstheater anweisen konnen, auf welchem fie nicht ohne Gefahr fur ihr Baterland an Thatigkeit nachlaffen burfte, ohne boch in unmit= telbare Berührung mit bem Raifer zu treten, wie z. B. gegen bie übrigen tatholischen Fürsten: so murbe er ben fruhzeitigen Abfall biefes Bunbeggenoffen baburch verhütet haben. Allein wir balten bies Rafonnement für unrichtig und konnen nicht umbin, hier eine Bemerkung einzuschalten, die für uns einer der wefentlichften Grundfape der Kriegefunft ift. Voll Ver= trauen auf Lehrsätze, welche man fich in Augenbliden ber ruhigen Ueberlegung aus ber Natur ber Sache ober einer Menge von Erfahrungen abstrahirt hat, muß man es sich nie erlauben benselben im Augenblicke bes handelns untreu zu werden. Der menschliche Verstand ift bem Betruge und bem Irrthume qugänglich und im Drange ber Ereignisse bemselben mehr aus= gesett als fonft. Der Charatter muß also bier die Ueber= zeugung firiren und ber erfte Anblick bes Gegenstandes nicht beswegen ben Sieg über bie vollendete Meditation bavon tragen, weil die Farben in der Wirklichkeit lebendiger spielen als in der Erinnerung, und es oft unmöglich ist in dem Moment bes Sanbelns bie gange Ibeenreihe wieber zu burchlaufen, burch welche man zu bem Resultat gelangt ift. Resultat ift für une ber früher ichon berührte San, ben wir uns erlauben hier noch einmal bestimmt auszusprechen, baß man wo möglich bedeutenden Alliirten ftets ein eige=

nes Kriegstheater anweisen muffe, und zwar ein foldes, auf welchem fie bie Gefahr bes eigenen Landes zur thätigen Defensive nothigt und die Boffnung auf Erringung biretter Bortheile gur thatigen Offensive reigt. Diefer Lehrfan grundet fich unmittel= bar auf das Befen des Bundniffes und fteht folglich fo boch, daß man ihm alle anderen Rucksichten unterordnen muß. bies blos die Spekulation eines mußigen Behirns ober zugleich bie Frucht großer und bitterer Erfahrungen ift — wer ift barüber im Zweifel? Guftav Abolphs Verfahren beruhte auf einer ähnlichen Ueberzeugung, und ungeachtet bie Folge bavon ber Pirnaische Friede mar, so mar bieser Nachtheil doch gewiß geringer als eine gehemmte Thatigkeit in ben Sauptbezirken bes Rriegstheaters \*). Der wichtigste Grund mag wohl bas Gin= verständniß gewesen sein, in welchem Gustav Abolph schon bamals mit Ballenftein ftand und welches bereits fehr weit gebiehen mar, obgleich es in ber Folge aus mehreren Grunden fich zerschlug \*\*). Wallenstein hatte die Sachsen dringend ein= gelaben, nach Böhmen zu kommen. Auch hatte er 1200 Schweden verlangt, die ihm aber ber vorsichtige Guftav Abolph Natürlich konnte Guftav Abolph nicht die nie geben wollte. Ibee haben, felbst mit ber hauptarmee nach Bohmen zu geben, wenn Wallenstein bort bie Hauptrolle spielen sollte \*\*\*).

Als Guftav Abolph durch Thuringen zog, nahm er Erfurt,

L

<sup>\*)</sup> Es gab in ber Folge noch eine britte Beranlassung, biesem Grundsste zu folgen. Gustab Abolph wollte ben Franzosen nie ben Krieg gegen bas Haus Desterreich in Deutschland verstatten, sondern er wies sie beständig auf Italien und Catalonien an und sah es selbst lieber, wenn sie beinahe ganz unthätig blieben, als wenn sie ihre Armee mit der seinigen vereinigten.

<sup>\*\*)</sup> Die Behauptung in bem ausstührlichen Wert von Förster, baß Ballenstein an einem solchen Berbaltniß ganz unschuldig gewesen sei, konnte Clausewitz, als er bies schrieb, nicht kennen. Ob er von feiner Ansicht baburch zurudgesommen ware, läßt sich nicht bestimmen, ja selbst kaum erwarten; biese Stelle ift baber unverändert stehen geblieben.

D. Berausg.

<sup>\*\*\*)</sup> Artenbolg.

wohin er von Salle am 17. September aufgebrochen mar, am 22. in Befit, ließ es ftart befestigen, fo bag es in ber Folge einer ber stärksten Stüppunkte in ber Mitte Deutschlands für bie geschwächte schwedische Armee wurde. Er ließ ben Herzog Wilhelm von Sachsen=Beimar baselbft zurud, um eine Armee von 10,000 Mann zu errichten, über welche er bas Kommando führen follte, und sette seinen Marich über Ilmenau und Schleufingen fort. Den 1. Ottober nahm er Konigshofen im Bisthum Burgburg weg, welches bie 1500 Mann ftarte Garnifon ohne Widerstand, trop bes außerordentlich großen Magazins, welches die Katholiken daselbst angehäuft hatten, übergab. verfolgte bann seinen Marich über Schweinfurt und fam ben 4. Oktober vor Burzburg an. Das Schloß wehrte fich vier Tage; die Schweben eroberten es, indem fie fich bes halben Mondes bemächtigten, über die mit Todten bedeckte Bugbrude brangen, das Thor sprengten, sich so ben Weg in die Stadt bahnten und 800 Mann von ber 1500 Mann ftarken Garnison niedermachten. Sie selbst bußten 200 Tobte ein. Ungeachtet ber gewaltsamen Einnahme wurde bas Schloß nicht geplunbert. Guftav Abolph fand ba einen zweiten fehr beträchtlichen Borrath und Kriegsbedürfnisse aller Art, ansehnliche Geldvorrathe, viel Silberzeug und andere kostbare Effekten. Das Schloß zu Burgburg murbe noch ftarter befestigt und ber Ronig von Schweben unterwarf fich von biefem Puntte aus ben größten . Theil Frankens, bas ihm eine reiche Quelle von Gulfs= mitteln barbot, weil es bis jest noch wenig vom Rriege ge= litten hatte.

Diese glücklichen und leichten Fortschritte in Franken versbankte Gustav Abolph vorzüglich ber klugen Mäßigung, welche er — für die Katholiken ganz unerwartet — mit dem Glück seiner Wassen verband. Fast alle franklichen Stände unterhandelten mit ihm und septen sich mit ihm auf denselben Fuß, auf welschem sie vorher mit der Ligue gestanden hatten; sie versprachen Subsidien und Gustav Abolph versprach sie zu beschüßen und in ihren Rechten ungekränkt zu lassen. Es wurden sogleich

einige Regimenter in Franken errichtet, und alles, was von ben Schweben besetzt war, mußte ihrem Könige ben Eib ber Treue leisten.

Die Rabe ber schwedischen Armee nothigte die Stadt Rurnberg sich von Reuem für die Partei ber Protestanten zu erklaren, und Ulm und Straßburg folgten ihrem Beispiel.

Der Herzog von Lothringen tam inbessen mit 13,000 Mann Hülfsvölkern für den Kaiser in der Gegend von Aschaffenburg an und Tilly, der sich nach Gessen gewandt hatte, um den Krieg dorthin zu ziehen, sah sich gleichfalls genöthigt über Gulda nach Franken aufzubrechen "). Ehe er noch am Main ankam, erlitten aber die Lothringer schon einen bedeutenden Stoß. Biertausend Mann von ihnen wurden zwischen Bischofsheim und Marienthal vom General Baudissin zersprengt und 600 Gessangene davon gemacht. In der Mitte Oktober kam endlich Tilly bei Aschssenden an, vereinigte sich mit den Lothringern, ging nach Miltenberg und wollte nun den Schweden das Aussbreiten auf dem linken Ufer der Tauber verwehren, weil der Kurfürst von Baiern ihm besohlen hatte jest keine Schlacht zu wagen.

Bährend die Hauptarmeen sich in Franken niederließen, wurde der Krieg zugleich in Hessen, Westhehalen, Medlens burg, dem Magdeburgischen und in Sachsen und Böhmen fortgesett.

In heffen hatten ber Landgraf und ber herzog Bern-

D. Berausg.

<sup>\*)</sup> Am 21. September war Tilly, nachbem er ben Marsch bes Königs auf Ersurt ersahren hatte, von Ahleselb wieder aufgebrochen. Am 22. tam er nach Hörter, am 24., nachbem er ben Grafen Gronsselb als kommanbirenden General an der Weser zurückgelassen hatte, nach Borgholz und endlich siber Warburg nach langem Berweilen in der Gegend von Fritzlar an, wo er sich mit Altringer und Fugger vereinigte, um über Fulda und Aschssenz in Bereinigung mit den Lothringern den Fortschritten des Königs in Franken Schranken zu sehen. Am 7. Oktober hielt er in Fulda bereits siber 18,000 Mann Fusvolk und siber 182 Schwadronen (nach Chennig), (8000 Mann Kavallerie, nach Grimoard) Heerschau.

hard, sobald Tilly nach Franken abgegangen war, auf allen Seiten Ausfälle gegen die Katholischen gemacht; Gronsseld, zu schwach, um gehörigen Widerstand zu leisten, hatte sich nach Göttingen zurückziehen müssen. Die Kriegsmacht des Landsgrasen belief sich etwa auf 10,000 Mann. Er nahm Hannösversch Minden, Hörter, streiste ins Fuldaische, Darmstädtsche, Paderbornsche und Colnische und trieb Kontributionen ein, um seinem Lande das Entzogene zum Theil zu ersehen. Der Kursfürst von Cöln war der Einzige, welcher sich im November gegen ihn rüstete.

In Schlefien hatten bie kaiferlichen Generale Gog und Tiefenbach gleich nach ber Schlacht bei Breitenfelb 10,000 Mann gesammelt, mit welchen fie in die Ober- und Nieber-Lausit und bie Mark Brandenburg einbrachen, diesen Bug mit ben wilbesten Verheerungen begleitend. Inbessen noch ebe die sächsische Armee unter Arnheim Zeit hatte, in Verbindung mit Banner und Samilton biesen Ginfallen zu wehren, erhielten bie Defterreicher Befehl vom Raifer, fich zurudzuziehen. Der Raiser hoffte durch diese friedliche Magregel den Kurfürsten von Sachsen von Neuem in sein Interesse zu ziehen, um baburch einen so sehr gefürchteten Ginfall in Bohmen zu verhüten. Allein Johann Georg achtete nicht barauf und ließ vor Ende des Oktobers wirklich einige 20,000 Mann in Böhmen einbringen. Der äußerft schwache Wiberstand, welchen bie Sachsen bei ber geringen Anzahl von Desterreichern fanden, welche in Böhmen waren, und bei ber Stimmung bes Bolks, gab biefer Invafion einen folchen Erfolg, daß er den 1. November schon mit 4000 Mann Infanterie und 1000 Mann Kavallerie Prag in Besitz nahm. Die 2000 Mann starke Garnison zog sich zurud, ehe Tiefenbach und Göt herankommen konnten.

Da nun in Schlefien nichts mehr zu befürchten war, so löste sich die allierte Armee daselbst auf. General Leslie ging mit den Schweden zu dem Corps, welches Wismar belagerte, der General Hamilton aber mit dem Ueberrest seiner Truppen, die durch Krankheiten bis auf 1500 Mann zusammengeschmolzen

waren, zu Banner, wo er durch Deutsche einigermaßen wieder komplettirt wurde. So unbedeutend dies Corps war, so machten doch diese fremdartigen Bestandtheile Banners Unterenehmungen noch viel unwirksamer, wie uns die Geschichte melbet.

In Medlenburg hatte ber General Tott im Oktober\*) mit 8000 Mann, als eine Folge ber Schlacht bei Breitenfelb, Rostod burch Kapitulation genommen und wandte sich nun gegen Wismar. Die Garnison von Rostod, 2500 Mann ftart. begab fich an die Weser, um die Befehle Tillys zu erwarten, ber bamals in Fulba mar. Allein ber Anführer, Baron von Biermund, erhielt Befehl vom Grafen Bolfgang von Mansfeld, kaiferlichem Gouverneur im Herzogthum Magdeburg, fich mit 1000 Mann unter bem Oberften Benningshaufen zu vereinigen und damit Halberftadt wegzunehmen. Biermund machte vier vergebliche Stürme und zog sich bann in die Nähe von Magdeburg zurud, um zu verhindern, daß Banner, ber fich gerade mit Hamilton vereinigt hatte, ben Ort nicht zu sehr Viermund stand bei Wanzleben und hatte den einschränke. größten Theil ber Ravallerie unter Benningshausen in die umliegende Gegend verlegt. Banner ging ben 1. November über bie Elbe und richtete seinen Marsch so schnell und so geheim ein, daß er mit feiner Ravallerie Benningshaufen überraschte, und obgleich Diefer fich nach Magdeburg burchschlug, ihm boch einen Verluft von drei Kompagnieen verursachte. wurde hierauf in Wanzleben eingeschlossen und zur Kapitula= tion genothigt. Er für feine Perfon und Bagage erhielt freien Abzug, die ganze Garnison aber mußte fich gefangen ergeben und erhielt bie Erlaubniß, ichwedische Dienste zu nehmen, mas 1700 Mann thaten \*\*). Banner bemächtigte fich hierauf bes

<sup>\*)</sup> Rach Grimoard ben 5., nach Chemnit ben 6. Oftober.

D. Berausg.

<sup>\*\*)</sup> Rach Grimoard, Geschichte Gustav Abolphs. III. Th. Nach Artenholg'schen Sanbschriften erhielt bie gange Besatzung freien Abzug unter ber Bebingung, in sechs Monaten nicht gegen bie Schweden zu bienen.

Städtchens Kalbe und schloß dann Magdeburg ein, aus welschem Benningshausen mit seiner Kavallerie sich zurückzog, weil er sie nicht darin ernähren konnte.

Raum hatte fich Tilly bem Ronig von Schweben genähert, als Diefer seine Thätigkeit gegen ihn fehr gludlich erneuerte. Bor Ende Oftober war Tilly von Miltenberg bis Bischofs= heim an der Tauber vorgerudt in der Absicht, Bertheim an-Gustav Abolph hatte diese Absicht erfahren und in einem nahe bei ber Stadt gelegenen Solze ein fo ftartes Berfted gelegt, bag, als bie Defterreicher fich mit bem Ginschliehungscorps unvorsichtig näherten und der Rommandant sie in ber Fronte angriff, mahrend bas Bersted im Ruden hervorbrach. fie geschlagen wurden und 2000 Mann verloren. barauf überfiel Gustav Abolph vier Regimenter in zwei Dorfern, zerstreute sie und tobtete eine Menge Menschen. König ging hierauf nach Burzburg zurud. Tilly brach nun wieber auf und erreichte am 28. Oftober fruh Rothenburg an ber Tauber. Er befahl bem Generalkommiffar Offa, ber ihm 14,000 Mann Berftärfung aus ben Plagen im Elfaß, Pfalz und dem Burtembergichen zugeführt hatte, Rothenburg zu belagern. Die 300 Mann ftarte Befapung vertheibigte fich indeß nur bis zum Abend; ben 30. Oftober ging Tilly nach Windsheim und machte fich nachher zum Meister von Ochsenfurt. Diefe Unternehmungen bezweckten eine Fronteveranderung, um mit bem Ruden nach Baiern in Verbindung mit ben Bischöfen von Bamberg und Gichstädt zu tommen, die hierauf alle bis jest mit Guftav Abolph fortgesesten Unterhandlungen Ungeachtet biefer bedenben Stellung Tillys versammelte ber Rurfürst von Baiern eine 12,000 Mann starke Armee auf dem rechten Donauufer, die besonders zur Verthei= bigung seiner Staaten bestimmt war. Auch befahl er allen Städten feines gandes fich auf feche Monate mit Lebensmitteln au verseben, und um seine Armee bis auf 20,000 Mann gu bringen, ließ er ben gehnten Mann zum Soldaten ausheben. Allein nicht sowohl Tillys Stellungen und biese furchtbaren

Maßregeln des festen Maximilians als viele andere Grunde veranlaßten Guftav Abolph fich ploglich rechts gegen ben Rhein zu wenden, wo Mainz und andere wichtige Städte nur ichlecht versehen waren. Durch ihren Besitz bedte Gustav Abolph bie rechte Flanke feines Rriegstheaters, hielt baburch bie katholischen Fürsten am Rheim im Zaum, konnte ben Spaniern, wenn fie sich seinem Rriegstheater näherten, besseren Widerstand leisten und sicherte fich die Verbindung mit Frankreich. waren diese Gegenden die reichsten Deutschlands und also sehr viel mehr geeignet, Guftav Abolphs Unternehmungen zu er= leichtern als Baiern und Defterreich, wohin damals bie Reich= thumer bes handels noch wenig Ausfluß hatten. Erst da Gustav Adolph seine Feinde von freien Studen die Bertheibigung mahlen sah, mahrend seine Armee sich täglich burch die Menge Gefangener rekrutirte, die bei ihr Dienste nahmen, durfte er fich Ueberlegenheit an physischer und moralischer Kraft genug zutrauen, um biesen Entwurf mit bem einen Theile ber Armee auszuführen, mahrend ber andere die lahmen Unternehmungen seiner Feinde in Franken unwirksam machen fonnte.

Er sanbte, ehe er mit der Armee aufbrach, unter dem Obersten Haubald\*) 700 Mann Kavallerie und 1500 Dragoner ab, um einen Versuch auf Hanau zu machen, worin drei Kompagnieen österreichischer Besatung lagen. Die Unternehmung gelang so vollsommen durch die Schnelligkeit und Heimlichkeit des Marsches, daß der Ort am 1. November escaladirt und die Besatung gesangen genommen wurde. Das Unternehmen war musterhaft. Den 9. November brach Gustav Adolph selbst mit 18,000 Mann auf, ließ 16,000 Mann unter Horn in Franken zurück und ging auf dem linken Mainuser den Fluß hinunter, während ein Detachement das rechte cotonirte und die Artillerie und Borräthe auf dem Flusse selbst ihren Weg

1

<sup>\*)</sup> Chemnit nennt ihn Subalb (mahricheinlich Houwalb).

D. Berausa.

v. Claufewis, Sinterlaffene Werfe. IX.

nahmen, ein Mittel, bessen Gustav Abolph sich so oft als möglich bediente. — Biele Städte am Main öffneten dem Könige
ihre Thore und ihre Besahungen nahmen größtentheils schwebische Dienste. Unter jener Zahl war auch Franksurt, wo
Gustav Abolph den 17. einzog und, seinen Marsch gegen Mainz
ohne Ausenthalt fortsehend, nur 600 Mann in der Borstadt
Sachsenhausen zurückließ. Zu Höchst vereinigte sich der Landgraf von Hessen mit 14,000 Mann mit den Schweden, nachbem er früher von Gustav Abolph dazu aufgesordert worden
war. Als die vereinigte Armee bei Mainz eintraf, sand sie
ben Ort vom Kurfürsten verlassen, sonst in ziemlichen Bertheibigungsstand gesept und von 2000 Spaniern unter dem Marquis
von Silva vertheibigt. Gustav Adolph etablirte sich bestmöglichst auf beiden Ufern des Mains.

Tilly glaubte in Franken nichts Bebeutenderes unternehmen zu können, als nach Ansbach zu marschiren, wo er noch neue Gegenstände zum Plündern fand. Seine 40,000 Mann starke Armee war beträchtlich zusammengeschmolzen. Der Herzog von Lothringen kehrte mit dem Ueberrest seiner durch Krankeheiten fast aufgeriebenen Armee nach seinen Staaten zurück, weil ihn der König von Frankreich bedrohte. Der Generalskommissän Ossa war genöthigt mit einem Korps nach Schwaben und dem Elsaß aufzubrechen, um diese Provinzen in der Abhängigkeit der Ligue zu erhalten, da sie ansingen sich zu den Protestanten hinzuneigen.

Von der andern Seite aber war auch Gustav Abolph genöthigt den Herzog Wilhelm von Weimar, der im Begriff war mit den in Thüringen geworbenen Truppen zu Horn zu stoßen, aus Franken abzurufen, um Banner zu verstärken. Denn Pappenheim hatte sich von der Hauptarmee entfernt, um in Westphalen und Nieder-Sachsen aus den zerstreuten katholischen Truppen eine Armee zu sammeln.

Guftav Abolph, ber eine Brücke über ben Main geschlagen und Berschanzungen auf bem rechten Rheinufer Mainz gegenüber angelegt hatte, sah wohl ein, daß er diese wichtige

Keftung nicht ohne förmliche Belagerung bekommen werde und beswegen auf bas linke Rheinufer übergeben muffe. Er mablte Anfangs hierzu die Gegend unterhalb Maing, weil ihm bier ber äußerst fruchtbare Rheingau den Unterhalt erleichterte, morauf in ber fpaten Sahreszeit febr viel Rückficht genommen werben mußte. Allein ber Rheingau war burch spanische Truppen und durch bewaffnete Mainzer Landleute vertheidigt, die fich awar vor ber schwedischen Uebermacht auf bas linke Rheinufer aurudzogen, bort aber eine Macht von 10,000 Mann bilbeten, bie ben Uebergang um fo mehr verhindern konnte, ba berfelbe auf wenigen Rahnen hatte geschehen muffen. Der König von Schweden wollte fich baber ploplich in bie Gegend oberhalb Mainz wenden, um hier ben Uebergang zu versuchen, als er bei seiner Ankunft am Main die Rachricht erhielt, bag Tilly Rürnberg am 19. November eingeschlossen habe und mit einer Belagerung bedrohe. Die Befapung mar 3500 Mann ftart; fie wurde burch 5000 Mann bewaffneter Burger unterftust und Graf Heinrich Wilhelm von Solms war Kommandant. Guftav Abolph hatte ber Stadt fein Wort gegeben, ihr in ber Gefahr beizustehen, als fie im Bertrauen auf bies tonigliche Bort fich ihm verbundete. Er ftand baber auch nicht einen Augenblick an, brach den 29. November nach Frankfurt auf, nöthigte biese Stadt dem Leipziger Bundniß beizutreten und ihm den Gib ber Treue zu leiften, um fich ihrer mahrend feiner Abmefenheit Er wollte ben 30. den Weg nach Nürnberg fortseten, als er die Nachricht erhielt, Tilly habe die Ginschlie= gung wieder aufgegeben. - Diefer vergebliche Marich murbe ben Spaniern und Mainzern Zeit gegeben haben, fich auf die Bertheidigung des Rheins oberhalb Mainz gefaßt zu machen, wenn er nicht für fie bie Wirkung einer blogen Demonstration gehabt hätte. Als Guftav Abolph daher ben 1. Dezember wieber aufbrach und ben 3. bei Stockstadt zwischen Worms und Oppenheim ankam, fand er noch keine bedeutenderen Schwierig= keiten zu besiegen, als die ihm der Mangel an Rähnen ver= ursachte. Er bemachtigte fich ber Stabte Stockstadt, Gern8=

beim, Stein und anderer Orte bis Beibelberg bin. Bei Gernsbeim in ber Gegend von Oppenheim entbectte ihm ein Kischer eine versenkte Barke. Während sie hervorgeholt und wieber in brauchbaren Stand gesett wurde, retognoscirte Guftav Abolph in einem fleinen Nachen, begleitet von vier Mann, das jenseitige Ufer. Es wurden hierauf in ber Racht vom 6. auf ben 7. Dezember\*) 300 Mann bei Gernsheim übergeset, mahrend man die Garnison von Oppenheim durch eine Kanonade 300 Schweden bebarkirten in einem Holz, wo sie beschäftiate. von 900 Mann feinblicher Kavallerie angegriffen wurden und fich fo lange vertheibigten, bis der König mit 700 Mann auf einigen andern Rähnen, die man berbeigeschafft hatte, zu ihrer Unterstützung herbeikam. Den ganzen Tag konnte man nicht über 8000 Mann überseten. Der König war auf bas rechte Ufer zurudgekehrt und folgte ben 8. mit bem Reft ber Armee. Den 9. Dezember ergab fich Oppenheim, wo der König außer vielen andern Vorräthen auch die Materialien zur Construction einer Brude fand. hierauf rudte er vor Mainz, mahrend ber Landgraf von heffen es auf dem rechten Rheinufer umschloß. Die weitläufigen schlechten Festungswerke und die schwache Befatung erlaubten keinen ftarken Wiberftand; ichon am 13. waren bie Schweden am Rande des Grabens und hatten eine Petarde an das Thor angelegt, worauf Silva kapitulirte und mit 2500 Mann freien Abzug erhielt, von benen wieder der größte Theil ichwedische Dienste nahm. Gustav Abolph ließ die Stadt so viel als möglich in Vertheibigungsstand segen und auf der rechten Seite des Mains, bei seinem Einfluß in den Rhein, die bekannte Guftavsburg erbauen, durch welche Mainz in fofern beherricht werben follte, als fie bem Feinde jede Belagerung von ber füblichen Seite erschwerte, ben Schweben aber fehr erleich= terte. Nach bem Fall von Mainz fiel ber größte Theil ber Städte bis Strafburg bin ohne Wiberstand; blos Kreugnach

<sup>\*)</sup> Chemnit fagt: am 7. Morgens früh feche Uhr. D. Berausg.

und Frankenthal, die von den Schweben eingeschlossen wurden, hielten sich noch.

In Medlenburg hatte unterbeffen ber Feldmarichall Tott in Berbindung mit dem Herzog Abolph Friedrich von Medlenburg Wismar belagert, das durch 4000 Mann unter bem Oberften Gramm vertheibigt wurde. Rachbem Diefer burch einen Ausfall viel Leute verloren hatte, machte er ben fonberbaren Borichlag eines vierwöchentlichen Baffenstillstandes, um ben Feldmarschall Tiefenbach mahrend biefer Zeit von ber Unmöglichkeit, Wismar zu erhalten, zu benachrichtigen. Ablauf bieses Termins follte bie Stadt, was auch bie Antwort fei, dem herzoge Abolph Friedrich übergeben werden. - Felbmarschall Tott ging biefen Borfcblag trop ber anscheinenben Sonderbarkeit ein, benn er fette ihn in ben Stand zwei Dinge zu thun. Erftlich betachirte er unter dem Oberst Lohausen ein Korps zur Belagerung von Domit, bem letten Ort, welchen bie Feinde in Medlenburg befagen und ber bamals fehr ftark war; zweitens marschirte er ben 2. Dezember, noch verstärkt burch 3000 eben angekommene Schotten, mit einem Theile fei= ner Truppen nach Altona, um bem Bischof von Bremen beizustehen, ber es mit 4000 Mann versucht hatte bie Ratholiken gang aus seinen Staaten zu vertreiben. Der kaiferliche Oberft Gronsfelb fam aus Beftphalen bem in Bremen tommandirenben Oberften Reinacher\*) zu Gulfe und nöthigte ben Bischof fich in feine Sauptftadt jurudzuziehen. Tott vermochte feine Abficht nicht auszuführen; er konnte nicht über ben Blug, weil bie Ratholischen alle Schiffe weggenommen hatten; diese blieben also Meister in bem Strich gandes zwischen ber Befer und Elbe. Unterdessen hatte die Besatzung von Domit kapitulirt\*\*). Sie erhielt freien Abzug und follte fich über Minden nach Beftphalen begeben. Da fie sich aber gegen Bolfenbuttel wandten, um fich in biefen Ort zu werfen, fo schickte Banner

L

<sup>\*)</sup> Chemnit nennt ibn Rheinader.

<sup>\*\*)</sup> Am 19. Dezember.

D. Berausg.

D. Berausg.

eine Partei ab, welche sie zu Bickensee im Braunschweigschen überfiel und niedermachte.

In Böhmen geschah indessen nicht viel. Die Sachsen nahmen Eger ein, hatten ein sehr hartnäckiges Gesecht mit Göt und Tiefenbach bei Nimburg, zwischen Prag und Königingräz, worauf die österreichischen Generale nach Tabor gingen, um sich mit den Berstärfungen zu vereinigen, welche Gallas aus Stalien herbeigeführt hatte. Die Sachsen eroberten hierauf noch Pilsen und führten dann einen nichts entscheidenden kleinen Krieg in Böhmen.

In Franken hatte Tilly aus mehreren Gründen fich genöthigt gesehen die beabsichtigte Belagerung Nürnbergs aufzu-Die Angelegenheiten in Böhmen nöthigten ihn ein Rorps borthin zu fenden; der Rurfürst von Baiern verlangte, baß er fich feinen Staaten mehr nabern follte, um fie gegen horn zu beden; seine Armee war ohnehin fehr geschwächt, sein Pulvermagazin aufgeflogen und ber Ronig von Schweden bereit, ben Nürnbergern zu Gulfe zu eilen. Tilly jog fich bierauf gegen die Donau, machte fich jum Meister von Beigenburg und dem Schlosse Bulgburg und legte seine Armee in ber Gegend von Nördlingen in enge Kantonnirungen, fo baß er sie schnell versammeln konnte. Ein Korps, welches er burch bie Ober=Pfalz nach Böhmen sandte, fand wegen Mangel an Lebensmitteln, ber schlechten Wege und bes Widerstandes ber bort befindlichen Truppen zu viel Schwierigkeiten und blieb daher in der Ober Dfalz, wo es die abscheulichsten Unordnungen beging.

Horn brach nach Tillys Rückzug von Würzburg nach Rothenburg, Ochsenfurt, Würzburg und Windsheim auf, ohne großen Widerstand zu sinden, nöthigte in Marienthal 800 Kaiserliche sich zu ergeben, schlug andere 800, welche Marienthal unterstügen wollten, und ging nach Heilbronn, das er nach einem Widerstande von wenigen Tagen gleichfalls einnahm. Er ließ diesen Ort verstärken und legte daselbst so wie zu Marienthal große Magazine an. Diese Bewegung rechts nöthigte die von

Tilly mehr vorgeschobenen Truppen sich in die Gegend von Nördlingen zurudzuziehen. Horn tehrte hierauf in die Gegend von Burzburg zurud und ließ ins Bambergsche streifen.

Den 12. Januar 1632 verließ erst Gramm nach mancherlei Beigerungen und Contraventionen Wismar mit 3000 Mann. Allein er hatte das Schickfal, welches schon zwei and bere österreichische Besahungen, nämlich die von Dömis und von Greifswald, gehabt hatten. Er wurde von den Schweden eingeholt, 500 Mann niedergemacht und die übrigen mußten Dienste nehmen. Diesmal war die Beranlassung, daß er einen schwedischen Offizier unter dem Vorwande hatte erschießen lassen, daß er ihm Leute bebouchire. — Nach dieser Eroberung war ganz Mecklenburg und Pommern in den händen der Schweden.

Bir finden also am Ende biefes Jahres folgende Stellung ber gegenseitigen Streitfrafte:

Tillys Armee, höchstens 30,000 Mann stark, zwischen Rördlingen und der Donau; sie war im höchsten Grade muth= los. Des Aurfürsten von Baiern eigene Armee, aus 12,000 Mann, größtentheils Rekruten, bestehend, an der baierschen Grenze. Die böhmischen Truppen in der Gegend von Tabor; sie waren 14,000 Mann stark. In Schlessen standen als Gar=nisonen vertheilt 5000 Mann. In Nieder=Sachsen und West=phalen waren unter Reinacher, Benningshausen, Viermund und Gronsfeld etwa 10,000 Mann, die sich kaum gegen die Prostestanten erhalten konnten. Außerdem hatten die Katholischen noch kleine Korps in den verschiedenen Provinzen Deutschlants zerstreut. Ueberall war unter diesen Truppen eine außerordent=liche Desertion eingerissen.

Sener Macht ber Katholischen entgegen hatten bie Protestanten jest außer den zahlreichen Garnisonen 18,000 Mann unter Gustav Adolph bei Mainz, 14,000 Mann unter dem Landgrasen von Hessen im Rheingau, in Franken unter Horn 16,000 Mann, in Thüringen 10,000 Mann unter dem Herzog Wilhelm von Weimar, in Mecklenburg 8000 Mann unter Tott, vor Magbeburg 8000 Mann unter Banner, im Braunschweig= schen 6500 Mann unter bem Herzog George von Lüneburg, als Feldmarschall des niedersächstischen Kreises, in Böhmen den Kurfürsten von Sachsen mit 24,000 Mann, die noch durch 5000 Mann Brandenburger verstärft werden sollten.

Die Macht ber Katholischen betrug also, die Garnisonen abgerechnet, etwa 60,000 Mann, von benen einige 50,000 mit bem linken Flügel in Schwaben, mit dem rechten in Bohmen an ber mährischen Grenze ftanden und die Donau hinter fich hatten. Die Macht ber Protestanten betrug über 100,000 Mann, von denen der größte Theil, nämlich etwa 80,000 Mann, in einer Linie den Katholischen gegenüber ftand, beren rechter Flügel fich etwa an Coblenz lehnte, bann langs bes Rheins bis Mainz und von da durch das sübliche Franken nach Böhmen fortlief und sich in Prag endigte. Daburch schnitten also die Protestanten die ganze nördliche Salfte von Deutschland ab und waren auf dieselbe basirt. Freilich war dies weitläufige Kriegs= theater noch nicht gang rein von Feinden, allein der Biderftand, auf welchen fie barin ftogen konnten, mar um fo weniger gefährlich, als sie außer der Uebermacht in den einzelnen Theilen auch noch in der Armee des Herzogs Wilhelm von Weimar eine Reserve besaßen.

Bis zu biesem Augenblick hatte sich Gustav Abolphs Kriegstheater mit jedem Tage erweitert. Seine Stellung war immer drohender für Desterreich und Deutschland selbst ge-worden und schien ganz unerschütterlich zu sein. — Wie aus den eng begrenzten Kräften eines Stecklings sich der Baum entfaltet, so hatte sich das Riesenwerk aus der Kraft weniger Tausende, durch den Sonnenblick des Genies hervorgerusen, entwickelt. Von dieser Stellung aus schien Gustav Adolph das erschöpfte Desterreich mit einem einzigen Schlage darnieder wersen zu können. Ergriff der Kaiser nicht die besten Mittel zu seiner Rettung, so schien Armee wie die Katholische unter Tultu, die von ihren Feinden in einer großen Schlacht gänzlich

besiegt war und es ben ganzen Feldzug über kaum noch wagte ihm unter die Augen zu treten, die ihn täglich neue Bortheile gewinnen sah und ber es nicht einmal verstattet wurde, sie keck zu verwehren: von einer solchen Armee, noch weit mehr besiegt durch ben schlechten und furchtsamen Gebrauch, den man von ihr machte, als durch das Schwert des Feindes, ließ sich nichts Großes mehr erwarten. Tillys Bertheidigung des Lechs war der einzige Widerstand, welchen er in der Folge leistete, und schon hatte sich Gustav Adolph völlig zum Herrn von Baiern gemacht, wie uns die Geschichte lehrt, als die Wirkungen derzienigen Maßregeln eintraten, welche unstreitig sur Ferdinand II. die einzigen Rettungsmittel waren. Die Ergreifung dieser Maßregeln erneuerte Gustav Adolphs Kampf, rückte die Riederlage sur den Kaiser weiter hinaus und gab so dem launischen Spiel des Schicksals Kaum für seine Zufälle.

= = = lage finti: na Böhnen, Stiern mit The New Metallists the state of the s Neutralia Sir Rentalia राज्य के का का किया है जिस्सा के किया है। जिस्सा के किया के कि the solice of the party arms that form dense with The first in Frances and ar Aufürft von Trien bereit jeden Schieft gertian und fic umer draufreiche Schup begebn hatte, hall ner Ferzog von Lothringen durch Frankreich je grinnigent marken mar feiner Berbindung mit bem Kaiser # entstuent, baft ber Aurfürst von Mains in seiner politische leriffeng fichon aufgehört hatte, wodurch alfo bie machtigften Elipen bes Saufes Cefterreich, nämlich ber Kurfürft von Malorn und ble beiben Beiftlichen Gurften, wantenb gemacht wenden, baf ble durfen bie ungarifche Grenze verheerten und unt einem feinfall brohlen, bag bie Spanier burch bie Fran-106, 11 au eines feattigen Unterftügung bes Raifers gehindert much a, enplish bab bie außerfte Gricoriung ber öfterreichi= ich u Megvengen bei jebem neuen Berinch, ibnen Streitfrafte abangen 11. g liheliche Rebellionen befürchten ließ.

Wan kann hem Krifter unmöglich seine Bewunderung verfogen, wenn nicht ihn diesem Augendlich der Noch, we keine Krafte gelehnet waren und sein Vandeln gebunden, den auseotenen Frieden verwerfen sieht, weil in seiner damaligen age nur ein schmachvoller Frieden zu schließen war. Nachdem et nichts versäumt hatte, um in der Politik Hulfsmittel zu nden, nachdem er den Kurfürsten von Sachsen wieder zu gesinnen, den Herzog von Lothringen von Neuem zum Widertand gegen Frankreich zu reizen, die Religionsunruhen in diesem Königreich wieder zu erregen, mit dem Könige von England aeue Unterhandlungen anzuknüpsen versucht, nachdem er Gesandte an den Papst und andere italienische Fürsten gesandt vatte, um Geldbeistand von ihnen zu erhalten — nach allen siesen wenig fruchtenden Bemühungen sah er sich genöthigt in seiner eigenen Monarchie das Rettungsmittel ausausuchen.

Dies war ber Angenblick von Wallensteins Zurückberufung, ber Angenblick, ba er triumphirend seinem Herrn Bedingungen vorschrieb, wie sie nie ein Unterthan gegen seinen Fürsten auszusprechen gewagt hat.

Durchlaufen wir jest noch die Begebenheiten des Feldzuges von 1632 mit einem flüchtigen Blick, so werden wir die Folgen sehen, welche sich aus Gustav Adolphs drohender Stellung und des Kaisers verzweiflungsvollem hülfsmittel entwickelten, wobei wir Gelegenheit haben werden, manche Bemerkung zu machen.

Der Kaiser rief also Wallenstein aus seinem Privatleben hervor, um ihn von Neuem und unumschränkter an die Spise des Krieges zu stellen. Wallenstein hatte früher durch seine glänzenden Feldzüge gegen den König von Dänemark und durch einen Sieg über Mansfeld sich den Ruf eines großen Generals erworben. In zwei Eigenschaften konnte er auf diesen Namen wirklich gerechten Anspruch machen: nämlich durch die Stärke seines Charakters, die sich in seinem kriegerischen Handeln durch eine fast fürchterliche Energie gezeigt hatte, denn zahllos z. B. ist die Menge der Städte, welche er im Sturm genommen, und die sürchtende Verehrung, welche sein ganzes Heer für ihn hatte. Er war der Mann der Menge, die die Größe nur in dem gebieterischen Stolze verehrt, und diesen

## Dritter Abschnitt.

## Der Feldzug von 1632.

**U**m fich eine richtige Vorstellung von der Lage Ferdinands II. ju machen, muß man ju bem Berluft von Bohmen, Schlefien und bem ganzen übrigen Deutschland, Baiern und einen Theil von Schwaben ausgenommen, noch die Acfultate ber politischen Greignisse hinzufügen und sich erinnern, daß Baiern im Begriff war fich burch Frankreich bie Neutralität vermitteln zu laffen, weswegen ber Rurfürst es ichon im Laufe bes Jahres 1631 nicht mehr gewagt hatte seine Armee mit ber Liguistischen zu vereinigen, daß ber Kurfürst von Trier bereits jenen Schritt gethan und fich unter Frankreichs Schut begeben hatte, daß der Herzog von Lothringen durch Frankreich gezwungen worden war feiner Berbindung mit bem Raiser zu entsagen, daß der Kurfürst von Mainz in seiner politischen Eriftenz ichon aufgehört hatte, woburch also bie mächtigften Stupen bes Saufes Defterreich, nämlich ber Rurfurft von Baiern und die beiben geiftlichen Fürsten, mankend gemacht wurden, daß die Türken die ungarische Grenze verheerten und mit einem Einfall brohten, daß die Spanier durch die Franzosen an einer fraftigen Unterstützung bes Raifers gehindert wurden, endlich daß die außerste Erschöpfung der öfterreichi= ichen Provingen bei jedem neuen Bersuch, ihnen Streitfrafte abzupreffen, gefährliche Rebellionen befürchten ließ.

Man kann bem Raifer unmöglich seine Bewunderung ver= fagen, wenn man ihn in diesem Augenblick ber Noth, wo seine Kräfte gelähmt waren und sein Handeln gebunden, den ange= botenen Frieden verwerfen sieht, weil in seiner damaligen Lage nur ein schmachvoller Frieden zu schließen war. Nachdem er nichts versäumt hatte, um in der Politik Hulfsmittel zu sinden, nachdem er den Kurfürsten von Sachsen wieder zu gewinnen, den Herzog von Lothringen von Neuem zum Widerstand gegen Frankreich zu erregen, die Religionsunruhen in diesem Königreich wieder zu erregen, mit dem Könige von England neue Unterhandlungen anzuknüpsen versucht, nachdem er Gesandte an den Papst und andere italienische Kürsten gesandt hatte, um Geldbeistand von ihnen zu erhalten — nach allen biesen wenig fruchtenden Bemühungen sah er sich genöttigt in seiner eigenen Monarchie das Rettungsmittel aufzusuchen.

Dies war ber Augenblick von Wallensteins Zurückerufung, ber Augenblick, ba er triumphirend seinem herrn Bebingungen vorschrieb, wie sie nie ein Unterthan gegen seinen Fürsten auszusprechen gewagt hat.

Durchlaufen wir jest noch die Begebenheiten des Feldzuges von 1632 mit einem flüchtigen Blick, so werden wir die Folgen sehen, welche sich aus Gustav Adolphs drohender Stellung und des Kaisers verzweiflungsvollem hülfsmittel entwickelten, wobei wir Gelegenheit haben werden, manche Bemerkung zu machen.

Der Kaiser rief also Wallenstein aus seinem Privatleben hervor, um ihn von Neuem und unumschränkter an die Spipe des Krieges zu stellen. Wallenstein hatte früher durch seine glänzenden Feldzüge gegen den König von Dänemark und durch einen Sieg über Mansfeld sich den Ruf eines großen Generals erworden. In zwei Gigenschaften konnte er auf diesen Namen wirklich gerechten Anspruch machen: nämlich durch die Stärke seines Charakters, die sich in seinem kriegerischen Handeln durch eine fast fürchterliche Energie gezeigt hatte, denn zahllos z. B. ist die Menge der Städte, welche er im Sturm genommen, und die fürchtende Verehrung, welche sein ganzes Heer für ihn hatte. Er war der Mann der Menge, die die Größe nur in dem gebieterischen Stolze verehrt, und diesen

Stolz wußte Wallenstein geltend zu machen. Diese beiben Eigenschaften zogen auch bes Kaisers Auge auf ihn in bem Augenblicke ber höchsten Noth. Eines solchen Mannes bedurfte man, der ein Geer aus dem Nichts hervorrief und in der Stärke seines Gemüths dem glücklichen, bewunderten Sieger ruhig entgegentrat. So erschien Wallenstein dem Kaiser, der darum kein Opfer für ihn zu hoch achtete.

Schon im November des vorigen Jahres, als die Sachsen Böhmen einnahmen, ward ihm der Antrag gemacht, an die Spipe des kaiserlichen Heeres gestellt zu werden. Allein Ballenstein, der es damals noch nicht für den rechten Zeitpunkt hielt, sich ganz hinzugeben, willigte blos darein, ein Heer von 30,000 Mann zu errichten, womit er sich übrigens so wenig übereilte, daß in diesem Jahre kein Gebrauch mehr davon gemacht werden konnte. Zept aber, da die Noth auss Höchste gestiegen, glaubte auch Wallenstein die höchsten Bedingungen vorschreiben zu können. Unter diesen sind die miltärisch wichtigen:

- 1) daß er auf immer oberfter Felbherr ber Kriegsmacht bes ganzen Hauses Defterreich wurde;
- 2) daß der Kaiser und König von Ungarn nie bei der Armee anwesend sein durften;
- 3) daß er alle militärischen Stellen zu vergeben und Belohnungen und Strafen bei der Armee allein zu ertheilen haben sollte.

Man hatte anfänglich die Idee, nur noch 30,000 Mann Truppen zu errichten; allein Wallenstein wollte nicht blos das Gleichgewicht mit den Feinden, sondern ein entschiedenes Uebergewicht in der Anzahl, um dadurch den Krieg aus den österreichischen Staaten in die der Feinde übertragen zu können. Es wurde daher beschlossen so viel Truppen zu errichten, als möglich sein würde.

Nach der gänzlichen Räumung von Wismar konnte sich Feldmarschall Tott mit seinem Korps von 9800 Mann zur Unterstügung des Bischofs von Bremen wenden, worauf sich die Katholiken unter Reinacher auf dieser Seite bis Stade zu-

rudziehen mußten. — Banner war indeffen noch immer mit ber Belagerung von Magbeburg beschäftigt. Er hatte es bamit boch so weit gebracht, daß trop ber Schmache seines Korps, bie ihm nicht erlaubte bie ftarten Ausfälle ber Befatung gu verhindern, durch die sie sich immer wieder Lebensmittel und Berftartung verschaffte, ber Ort Ende Dezember 1631 aufs Aeuherste gekommen war. Der Graf Mansfeld versprach benselben zu übergeben, wenn ihm mit ber Garnison erlaubt sein follte, fich auf bem furzeften Bege b. i. burch Sachsen nach Schlefien zurudzuziehen. Da hierzu auch die Bewilligung bes Rurfürsten von Sachsen nöthig war, Diefer fich aber in Bohmen befand, fo murbe die Uebergabe ber Stadt baburch etwas verzögert. Bahrend Banner biese Zeit anwandte, Mansfeld zu erobern, worin sich 110 Mann einige Tage wehrten und eine fehr ehrenvolle Kapitulation verdienten, hatte Pappenheim mit 1500 Mann folnischer Truppen bie Besatzungen verschie= bener Städte zu einem Korps von 8000 Mann vereinigt, weldes fich täglich noch verftärkte und mit bem er zum Entfag Magdeburgs herbeieilte. Banner erhielt bei Zeiten Nachricht Da er die Stärke bes Feindes nicht kannte und mit Lord Hamilton im größten Migverständnig lebte, auch von Guftav Abolph, der die großen Erfolge seiner Angelegenheiten nicht bem Spiel kleiner Parteien anvertrauen wollte, Befehl hatte, ohne einen gang gesicherten Erfolg nichts Entscheibenbes ju unternehmen; fo jog er fich Anfange bie Schonebed, und als Pappenheim den 4. Januar bei Magbeburg eintraf, bis Ralbe zurud. — Dies Uebergewicht der Ratholischen in Nieder= Sachsen konnte, wie die allgemeine Stellung ber Streitfrafte uns gelehrt hat, nicht lange dauern. Pappenheim sah dies fehr mohl ein und betrug fich wie ein fehr geschickter General. Der Herzog Wilhelm von Weimar konnte von Thuringen herbeieilen; von der anderen Seite versammelte sich unter dem Berzog Georg die nieberfachfische Rreisarmee bei Luneburg; von der dritten Seite her konnte sich der Feldmarschall Tott nabern. Um biefer gefährlichen Lage zu entgeben, durfte Pap=

1

venheim nicht länger an die Erhaltung Magdeburgs benken. Er beschloß daber die Gegend zu plündern, die Stadt der geringen Ueberrefte ihres Eigenthums ganglich zu berauben, bann burch bas Braunschweigische zu geben und einen Bersuch zu machen, ob er bie Berfammlung ber nieberfachfischen Armee verhindern konne, und endlich fich ber Befer zu nabern, um 5000 Mann Verstärfung an sich zu ziehen, die ihm die Kurfürsten von Mainz und Roln schickten. Nachbem er ben erften Theil feines Entwurfs mit ber größten Graufamkeit ausgeführt hatte, brach er ben 8. Januar auf und ging über Bolfenbuttel, wo er 1500 Mann Besatung unter Benningshausen ließ, nach Burgdorf zwischen Hannover und Celle. Er brobte ben letteren Ort zu belagern, wenn ber Bergog George nicht bie Armee fogleich auseinander geben laffen murbe. Allein Banner, nachbem er Magbeburg im Namen bes Rönigs von Schweben förmlich in Besit genommen hatte und ihm nachgezogen mar, vereinigte sich den 18. Januar bei Ofterwied mit dem Bergog Wilhelm von Weimar und 17,000 Mann ftark brachen fie ben 19. auf und marschirten über Steinbrud und bie Gegend von hilbesheim nach Steinwebel, zwei Meilen von Burgborf, um Pappenheim anzugreifen. Dieser führte nun den letten Theil seines Entwurfs mit so vieler Geschicklichkeit aus, bag er bie Leine bei Pattensen und die Weser bei hameln ohne irgend einen Berlust paffirte und sodann Kantonnirungsquartiere hinter berselben zwischen Sameln und Sorter bezog. Die Protestanten machten fich hierauf zum Meifter von Goslar und Göttingen, wo fie große Vorrathe fanden.

Am Rhein waren inbessen keine großen Begebenheiten vorgefallen. Der Rheingraf führte ben Krieg zwischen der Nahe und Mosel glücklich und bemächtigte sich des ganzen Hundsrücks. Der Landgraf von Hessen war eben so glücklich in Eroberung der Städte zwischen der Nahe, dem Rhein und Main, und der Herzog Bernhard bemächtigte sich Mannheims durch List. Die Spanier versuchten alsbald darauf wieder

zwischen der Nahe und ber Mosel festen Fuß zu fassen, wurden aber sogleich von ben Schweben zurückgetrieben.

Nachbem fich Guftav Abolph so in ben Besitz vom Mittel= Rhein und ber Wetterau gesetzt und biefen Besitz durch Mannbeim, Mainz und andere feste Plate gesichert hatte, woburch die Berbindung der Spanier in der Pfalz mit den Nieder= landen unterbrochen wurde, richtete er den Blick wieder auf Franken und Baiern. hier fpielte Tilly so ziemlich den Deifter, und horn, ber ihm nicht an Rräften gewachsen war, hatte bei Bamberg ben 28. Februar einen empfindlichen Schlag er= Guftav Adolph beschloß jest in Franken eine ansehn= litten. liche Macht zu versammeln, um bamit Baiern anzugreifen, und theilte im Allgemeinen feine Streitkräfte in folgender Art ein: Der Landgraf von Beffen follte fein eigenes Land gegen die Beinde in Nordbeutschland beden und, vereinigt mit dem Bijchof von Bremen, dem herzoge von Lüneburg und dem Feldmarschall Lott über Pappenheim herfallen, ber baburch auf allen Seiten' umringt und übermannt werden follte. Dagegen follten Banner und Herzog Wilhelm von Weimar sich mit Gustav Adolph in Franken vereinigen. Diefer marschirte also nach Franken, vereinigte sich den 11. März mit Horn und war nun 32,000 Am Rhein hatte er den Kangler Drenstierna mit einigen Truppen zurudgelaffen, mit benen er ben Rrieg gegen bie von Neuem verstärften Spanier glücklich fortsette.

Indessen hatte Wallenstein während des Winters eine Armee von 40,000 Mann zusammengebracht, die er nach vielen vergeblichen Versuchen, den Kurfürsten von Sachsen zum Separatfrieden zu bewegen, im Monat April in der Gegend von Pilsen\*) versammelte und hierauf den 4. Mai vor Prag rückte. Der Widerstand war nur gering, die 4000 Mann starke Garnison erhielt freien Abzug zur Armee nach Leitmeris. Auf

L

<sup>\*)</sup> Rach Chemnit versammelt Ballenftein feine Armee bei Znanm. D. Derausg.

Prag folgte ber Fall vieler anderer Stäbte. — Die vergeblichen Unterhandlungen mit den Sachsen brachten Wallenstein
auf die Idee, sie zu benußen, um die sächsische Armee in ihrer
Stellung bei Leitmeriß so einzuschließen, daß sie nicht nach
Sachsen zurück konnte. Allein Arnheim ersuhr den Marsch
einiger Regimenter gegen die Pässe bes Erzgebirges, errieth
daraus die Absicht und bediente sich derselben List, indem er
in die Schlinge zu gehen schien, neue Vorschläge machte und
indessen sein Gepäck zurückschiekte, worauf er schnell mit der
Armee folgte und sich bei Pirna stellte, um Verstärkungen zu
erwarten. Wallenstein konnte ihm nicht folgen, denn um diese
Zeit rief ihn der Zustand der Sachen im süblichen Deutschland
bahin ab.

Tilly stand im Bisthum Bamberg und machte eine Bewegung links gegen Erlangen, worauf Guftav Abolph ben Keldmarschall Sorn mit der Avantgarde nach Windsheim marichiren ließ und ihm mit der Armee folgte. Der Berzog Bilhelm und Banner waren jum Beere bes Ronigs geftogen, welches, nunmehr 45,000 Mann ftark, am 20. Marz in bie Lilly zog fich nach Baiern zu= Ebene von Nürnberg rudte. rud; Guftav Abolph folgte ihm auf dem Luße nach und er= schien am 26. Marz vor Donauwerth, welchen Ort bie Defterreicher nach schwachem Wiberstande mit einem Verluft von 500 Mann verließen. Der König ging auf bas fübliche Donauufer über, mahrend fich Tilly hinter bem Lech aufftellte, um biesen Fluß, unterstütt von einem großen Haufen Landvolk unter bem Bergog von Baiern, zu vertheibigen. Er besetzte alle Städte langs bes Leche bis Augeburg bin ftart, bemach= tigte fich auch bes letteren Ortes und ließ alle Bruden ab-Ehe Guftav Abolph ben Uebergang über ben Lech werfen. versuchte, fandte er ben Felbmarschall horn an ber Spige einiger Regimenter nach Schwaben ab, um fich jum Deifter ber Orte bis Ulm hin und von Ulm felbst zu machen. fand alle biefe Orte von den Desterreichern verlassen, Ulm nicht ausgenommen, obwohl es damals für febr fest galt.

Den 5. April forcirte Gustav Adolph ben Uebergang über ben Lech, wie alle Schriftsteller") sagen, im Angesicht ber Katholischen Armee. Es entstand, nachdem ein Theil der schwedischen Truppen übergeset war, bald ein allgemeines Tressen, in welschem Tilly so gefährlich verwundet wurde, daß er das Schlachtseld verlassen mußte. Der Ruckzug der Katholischen Armee war eine Folge davon. Der Berlust der Desterreicher und Baiern soll 3000 Mann in der Schlacht und 1000 Mann auf dem Ruckzuge betragen haben, so daß dieser Lechübergang als ein vollsständiger Sieg über die Tillysche Armee zu betrachten ist.

Grimoard sagt Achnliches von der Stellung und nur wenig vom Gefecht. Er hat Chemnit, der zur Zeit des dreißigjährigen Arieges lebte, töniglich-schwedischer hiftoriograph und also im Besitz der besten Quellen war, und unerachtet seiner Berehrung für Gustav Abolph doch ein einsacher, unparteiischer, des Arieges nicht untundiger Erzähler ist, wahrscheinlich hier wie so oft benutzt, und scheint außerdem sein Plan nicht nach der Natur, sondern nach jener Beschreibung entworsen zu sein.

Satte übrigens Tilly eine ahnliche Stellung a cheval ber Aich ober eines anbern Baches, so wie biefer Plan es angiebt (Chemnit sagt awischen Aich und Lech), so tann man wohl nur mit Clausewit sagen: "es war eine schwache Maßregell" Sätte sich übrigens Tilly bes linken Lechusers burch einen ftarten Brildenkreft versichert gehabt, so wurde bas Turniren bieser Stellung, nach unsern jetigen Ansichten über Operationslinien (waren bie Stärken ber Armeen einander ziemlich gleich), sehr fühn gewesen seine Rücksicht, bie aber wegssel, ba man fast seit Alexander vergessen hatte, einen Sieg auf Tob und Leben zu verfolgen. D. herausg.

<sup>\*)</sup> Themnit sagt über biese Stellung, die schwedische Seite sei dominirend gewesen, auch habe der Lech einen eingehenden Bogen ebendahin gemacht. hier habe Gustav Abolph vom 3. die jum 5. April Morgeus eine Bockrude unter dem Schut von 72 Geschützen gebant und es seien dann 300 Finnen zuerst übergegangen, um einen Brüdentops auszuwersen. Die Birtsamteit des Geschützes habe nicht allein alle Bersuche des Feindes, diesen Ban zu verhindern, vereitelt, sondern selbst das Lager von Tilly vor und in dem Balbe sehr benuruhigt und ihm einen großen Bersust an Menschen verursacht. An diesem 5. April sei endlich auch die schwedische Ravallerie vermittelst einer Furt oberhalb übergegangen. Gegen diese Unternehmungen in Fronte und Flanke habe Tilly einen Theil seiner Truppen vorgesührt, wobei er und Altringer verwundet worden. Als nun Gustav Abolph am 6. früh mit der ganzen Armee zum Hauptangriff habe übergehen wollen, seinen Kaiserlichen und Baiern bereits abgezogen gewesen ze.

Tilly selbst starb vierzehn Tage barauf in Ingolstadt an seiner Bunde.

1

.Anfänglich weiß man nicht recht, was man aus biesem Lechübergang in ftrategischer Rudficht machen foll. ging Gustav Abolph nicht weiter oberhalb über? oder vielmehr warum machte er nicht einen Versuch bazu? Alle Schrift= fteller fagen: Die Stellung Tillys verschloß Baiern, Guftav Abolph mußte fie alfo forciren; aber auf welche Art biefer eine Puntt ein ganges Land verschließen tonnte, erklart tein Schriftfteller, weil fie Giner bem Unbern nachschrieben. Wenn man fagen wollte: man befaß damals die Runft des Turnirens noch nicht, fo wurde man fich nur lächerlich machen; daß man einem hindernisse aus dem Bege geht, ist dem Menschen ichon Instinkt, und es ist nur die Erbärmlichkeit unserer Theorieen= schreiber, die die Ibee des Turnirens so genial gefunden hat. Wahrscheinlich erkannte Guftav Abolph die feindliche Stellung als schwach und das Vertrauen, welches Tilly in diese Stellung feste, als ungegründet; bies schien ihm also eine vorzuglich gunftige Gelegenheit zu fein, um Tilly zu schlagen, ebe er fich mit Ballenstein vereinigt haben wurde. Die Vermuthung, baß Tillys Stellung schwach gewesen sei, mag Manchem ein ftarkes Paradoron zu fein scheinen, und es ist hier nicht ber Ort, uns in eine ausführliche Erörterung barüber einzulaffen, weil ber Gegenstand ein tattischer ift; wir wollen aber boch unfere Ibee andeuten.

Eine Defensivstellung hinter einem Fluß nehmen, kann einen strategischen und einen taktischen Sinn haben. Strategisch ist er, wenn man sich hinter den Fluß stellt in der Absicht, sich denselben hinauf und hinunter zu bewegen, um auf den Punkt die gehörige Masse von Truppen hinzubringen, wo der Feind übergehen will. Dies scheint nicht die Absicht der Tillpschen Stellung gewesen zu sein. Taktisch stellt man sich hinter einen Fluß, wenn der Fluß einen Theil der Stellung zu vertheidigen, im letzen vertheidigt der Fluß die Stellung.

Dies Lettere kann nun wieder auf zwei Arten geschehen, entweber fo, daß bas champ de bataille zwischen ber Stellung und bem Fluß bleibt, bag man alfo aus ber ersteren in bem Augenblid bervorbricht, wo der Feind über ben fluß geht, und ihn angreift, ehe er sich formirt hat, ober so, daß ber Fluß von der Stellung aus durch ein wirksames Feuer, b. i. burch Rartatiden und Rlein : Gewehrfeuer, beftrichen wird. man nicht mit beutlicher Ginficht eine von biefen beiben Daß= regeln, bleibt man in ber Mitte, fo hat man halbe, b. i. idwache Magregeln ergriffen. Dies icheint Tillns Fall gewefen zu sein; benn alle Schriftsteller halten fich bamit auf, bie Stärke seiner Stellung zu beschreiben; in bieser Rudficht gehört sie in die zweite Rlasse tattischer Defensivstellungen; Tilly aber ging aus ihr heraus, um bie Schweben angugreifen, in dieser Rudficht gehört fie zur erften Rlaffe. Rach Gualdo ging Guftav Abolph nicht nur an zwei Orten über den Lech, sondern er sandte auch seine Reiterei auf den Flugeln durch Furten. Alle biese und noch andere Umstände, bie fich bei dem Lesen jener Begebenheit ergeben, beuten auf ben Geist einer halben Mahregel hin, die Tilly hier ergriffen hatte.

Gustav Abolph rückte den 10. April vor Augsburg, welsches die Kaiserlichen sogleich verließen. Erst am 14. hielt er seinen Einzug, nachdem er den protestantischen Einwohnern durch eine Kapitulation ihre Rechte gesichert hatte\*). Er ließ sich von den Einwohnern den Huldigungseid leisten. Nach einem Aufenthalt von mehreren Tagen\*\*) ging Gustav Abolph

<sup>\*)</sup> Gualbo S. 145.

<sup>\*\*)</sup> Rach Chemnit geht Gustaw Abolph am 6. April mit ber hauptmacht auf bas rechte Lechufer über und auf biesem in zwei Tagen (ben 8.) nach Lechhausen vor Augsburg, während Torstensohn längs bem linken Ufer gleichzeitig in Oberhausen vor Augsburg erscheint:

Der Soldat suedois und Themuit geben ben Abmarfc bes Rönigs von Augsburg bereits jum 15. April an. Dies ift nicht ganz wahrscheinlich, wenn der Tag bes Einzugs am 14. richtig ift. Mag auch der größte Theil ber Truppen bereits am 15. auf Ingolftabt abmarfchirt sein (worauf sich

ben 20. nach Ingolstabt, wo sich die katholische Armee unter dem Kurfürsten von Baiern verschanzt hatte; er war hier einige Tage mit der Belagerung des Orts, der Kurfürst von Baiern hingegen mit Unterhandlungen beschäftigt, durch welche er den König hinzuhalten suchte. Beide versehlten ihren Zweck. Der Kurfürst brach den 22. von Neustadt auf und ging nach Regensburg, dessen er sich durch einen Ueberfall bemeisterte, um so der Bereinigung mit Wallenstein mehr die Hand zu bieten. Der König zog den 25. gleichfalls wieder von Ingolstadt ab, weil er fürchtete mit dieser Eroberung nicht so bald zu Stande zu kommen. Er ließ den Ort hinter sich und drang in südsöstlicher Richtung weiter in Baiern über die Isar vor und zog den 10. Mai\*) in München ein. Hier fand er so wie in andern Städten Baierns eine große Menge Kriegsvorräthe aller Art, unter andern auch 140 neue Geschüße.

Nach bieser Eroberung Baierns geschah während bes Monats Mai und Anfangs Juni nichts Bebeutendes. Der Kurfürst von Baiern erwartete bei Regensburg Wallensteins Annäherung, der sich aus Privathaß gegen ihn nicht übereilte. Der König hatte Horn mit einem Korps zur Verstärkung seiner Truppen an den Rhein betachirt und war nun beschäftigt

auch die Stelle in Chemnity beziehen kann); der König verweilte wohl noch etwas länger, um den Huldigungseid durch seine Persönlichkeit sester zu begründen. Militärisch versäumte er dadurch nichts, da er am 6. und 7. April nach dem Gesecht bei Rain die ohne Führer erschütterte seindliche Armee nicht versolgt hatte, um sie zu vernichten.

Am 20. war bie schwebische Armee aber bereits vor Ingolstadt unb nahm an biefem Tage eine fleine vorgelegte Schanze vor bem größeren Brudentopf.

Die Angaben ber Beit, viel mehr aber noch bie ber gegenfeitigen Stärken ber Armeen in biefen Felbzügen find in ben verschiebenen Schriftftellern, bie nicht gerade von einander abschrieben, oft so verschieben, daß man sich nicht leicht zurechtzusinden weiß. Rur ein sehr sorgsames kritisches Studium wurde hier die Bahrheit, wenigstens annähernd, ermitteln konnen; bagu fehlt es bem herausgeber indes an Zeit und Mitteln.

D. Berausg.

<sup>\*)</sup> Chemnit fagt am 7. Mai.

D. Berausa.

bie Unruhen ber Bauern in Schwaben und Baiern zu stillen, welche die Schweben nicht als Befreier, sondern als Untersbrücker Deutschlands ansahen. Mit diesen Unruhen in Schwaben verbanden sich vom Ober-Rhein her die Unternehmungen des Obersten Ossa — und in Franken und Baiern die Untersnehmungen kleiner Corps, welche der Aurfürst von Baiern gegen die Schweden, deren Kräfte ziemlich zerstreut waren, absfandte. Gustav Adolph selbst war am 24. Mai von Augsburg, wohin er sich von München begeben hatte, aufgebrochen, um nach Schwaben zu gehen; allein die Unternehmungen der Baiern gegen München, Weißendurg\*) zc. veranlaßten ihn dem Herzog Wilhelm von Weimar das Kommando über mehrere Tausend Mann zur Beobachtung der Kaiserlichen und Baiern auf dem rechten Ufer der Donau zu übertragen und sogleich mit der übrigen Armee gegen Donauwerth zu rücken.

Anfangs Juni war der Kurfürst von Baiern zur Bereinigung mit Wallenstein nach der Ober-Pfalz aufgebrochen und hatte den 7. Juni Sulzbach eingenommen. Gustav Abolph ließ nun um Donauwerth, Rain und Augsburg noch 10,000 Mann unter dem Herzog Bernhard von Sachsen-Beimar zurück und rückte dem Kurfürsten nach\*\*). Während Dieser seinen Marsch nach Weiden fortsete, nahm Gustav Abolph Sulzbach und Amberg den 13. Juni wieder ein. Er versuchte es den Kurfürsten zum Stehen zu bringen, um ihm vor der Bereinigung mit Wallenstein noch eine Schlacht zu liesern, allein er erreichte seinen Zweck nicht, denn der Kurfürst setze seinen Marsch auf Tirschenreuth sort, und Wallenstein sandte ihm Kavallerie entgegen, welche die Vereinigung erleichterte.

Ballenstein hatte Don Balthafar be Maradas mit 8000

<sup>\*)</sup> In welcher letteren Stabt bie ichwebische Befatung am 28. Mai tapitulirte. D. Berausg.

<sup>\*\*)</sup> Herzog Bernhard und Banner löften ben Herzog Wilhelm von Beimar in biesem Kommando ab und nun rudte ber König (nach Chemonit) mit einem Umweg über Nürnberg bem Kursürsten nach.

D. Berausg.

Mann in Bohmen gegen bie fachfische Grenze zurudgelaffen und war über Eger nach ber Ober-Pfalz gerückt. Bereinigung der baierichen und öfterreichischen Racht belief fic bas heer berfelben auf 60,000 Mann. Anfangs war Guftav Abolub ungewiß über die Richtung, welche Ballenftein feinen Overationen geben, ob er nach Franken ober nach Sachsen geben werbe, welches von biefer Seite gang offen mar, weil bie fachfische Armee in der Laufit und Schlefien zu thun hatte. Guftav Abolph betachirte beswegen auch den Oberft Saubolb mit 4000 Mann nach Sachsen, um die fachfische Armee ju verftarten. Allein ber Marich Ballenfteins über Tirichenreuth auf Sulzbach zu, bob biefe Zweifel balb und veranlaßte ben Ronig fich ben 16. Juni gegen Rurnberg (Bersbrud) ju wenden, um daselbst mit seiner kleinen, nur noch etwa 16,000 Mann ftarten Armee ein feftes Lager zu mablen.

Diese 3bee ift originell und nach ben gewöhnlichen Be-Da Guftav Abolph in Baiern und ariffen fogar parabor. Schwaben eine Macht von vielleicht gegen 20,000 Mann hatte, fo schien es viel natürlicher fich auf biese zurudzuziehen, als mit einer fo unverhaltnigmäßig ichwachen Armee eine große Stadt wie mit einer chinefischen Mauer umgeben zu wollen, wodurch man fich nach unfern gewöhnlichen Begriffen nicht nur einer unausbleiblichen hungersnoth ausset, sondern auch unfähig zum fraftigen Biberftanbe wirb. Allein es giebt, die Sache nicht nach hergebrachten Gemeinsprüchen abgemacht, boch noch Grunde, welche ben König auch vor bem fältesten Richter mehr ober weniger entschuldigen werben. Erftens mare bies die erste retrograde Bewegung Gustav Abolphs mahrend feines gangen beutschen Krieges gewesen und er fürchtete vielleicht mit Recht bie nachtheilige Einwirkung bavon auf bie Stimmung bes heeres und bes Landes; zweitens hatte er Nürnberg mit seinen großen Schähen preisgeben und sein Wort, es zu ichupen, brechen muffen; brittens murbe er fich fehr weit von bem ganz offenen Sachsen entfernt haben; viertens ließ bie Menge ber Lebensmittel, welche fich in Nurnberg befanben,

nicht leicht ben Sunger fürchten; fünftens war bie gablreiche Bürgerichaft, die 30,000 ftreitbare Manner ftellen tonnte, and febr wohl im Stande bas tonigliche Beer traftig ju unterftuben und biejenigen Rrafte zu erfeben, welche es in Baiern und Schwaben hatte an fich ziehen konnen. Guftav Abolvb fand, daß durch Berschanzungen seinem Lager eine folde Starte gegeben werben tonne, daß er nur 6= bis 8000 Mann von ber Burgerschaft zum Beiftanb annahm. — Bebenkt man bie Quelle, aus welcher ber Krieg bamals überhaupt floß, bie Bichtigfeit Nürnberge ale beutscher Reichestadt, bie Achtung. welche man vor verschanzten Stellungen hatte, fo fohnt man fich schon mehr mit biesem Schritt aus. Go weit wirb man aber nie auf bem Wege ber bloßen Ueberlegung kommen, bag man diefen Schritt felbft gethan hatte. Die Ruhnheit, welche in bemselben liegt, bas Bertrauen auf bas bis= berige Glud find geniale Buge, welche subjektiv find, bem Gemuth angehören, fich nicht abwagen und ausmeffen laffen, bie - mit einem Bort - nachempfunden werben muffen.

Gustav Abolph bezog also ben 17. Juni bei Nürnberg, oder vielmehr um Nürnberg, eine verschanzte Stellung, welche bie Stadt wie eine Mauer umgab, eine Ausdehnung von einer beutschen Meile hatte, und in der er von seinem ganzen Kriegs=theater abgeschnitten wurde.

Wallenstein marschirte von Sulzbach über Neumarkt, wo er den 30. Juni sein 60,000 Mann starkes Heer musterte, nach Nürnberg und bezog auf der südwestlichen Seite dieser Stadt, etwa eine Stunde vom schwedischen Lager entsernt, ebenfalls eine seste Stellung, in welcher die Rednip vor der Fronte blieb und die Bibert in der linken Flanke sloß. Er umgab sein Lager gleichfalls mit starken Verschanzungen.

Wallensteins Gründe, warum er ben König von Schwes ben trop seiner Ueberlegenheit nicht angriff, liegen offenbar in ber Zweibeutigkeit seines Eifers für die Sache des Kaisers. Er rechnete barauf, Gustav Abolph burch Detachements seiner zahlreichen Kavallerie so sehr von dem flachen Lande abzusschneiden, daß er schlechterdings aus den Vorräthen der Stadt leben müßte; dann würde der Hunger, meinte er, den König von Schweden biegsamer und zur Unterhandlung geneigter machen, und Wallenstein hatte jest überhaupt, wie die Katasstrophe seines Lebens lehrt, mehr Lust, zu unterhandeln als entscheidende Schläge zu sühren. Durch eine gänzliche Besiegung der Feinde Desterreichs war er schon einmal in den Fall gestommen, seine politische Eristenz zu verlieren; er wollte also jest nicht blos siegen, sondern auch Frieden stiften, wie es ihm gut dünken würde.

In ben ersten sechs Wochen, da beibe Armeen einander gegenüber standen, machte Wallenstein einen kleinen Versuch, einen für schwach gehaltenen Punkt des schwedischen Lagers anzugreisen, welcher zwar mißlang, aber nicht mehr als 300 Mann kostete. Im freien Felde schlug man sich häusig auf das Hartnäckigste um den Besis der Fourage herum, wobei es auffallend ist, daß die Schweden größtentheils Sieger waren. Die wichtigste Unternehmung dieser Art war die Wegnahme und Vernichtung eines beträchtlichen österreichischen Magazins zu Freistadt, welche die Schweden den 29. Juli glücklich beswerkstelligten.

Während dies in Franken geschah und ehe noch die beisben großen Armeen sich mit ihren entsandten Korps vereinigsten, führten diese den Krieg in Schwaben, am Mittel=Rhein und Main, am Ober=Rhein, in Sachsen und Schlesien, in Nieder=Sachsen, hessen und Westphalen ohne große Ersfolge fort.

Das Beste geschah in Schwaben burch ben Herzog Bernhard von Weimar. Seine Unternehmungen gegen ben Ueberrest katholischer Truppen waren von so vielem Erfolge begleitet, daß er sogar an die Eroberung Tyrols benken durste und an einen Anfall ber österreichischen Länder von dieser Seite. Die Wegnahme von Füssen, daß sich durch Verrätherei der Besahung ergab, war ein glüdlicher Ansang dazu, als er Ans

fangs August zur Armee bes Konigs nach Franken abgerufen warb.

Am Mittel=Rhein geschah sehr wenig. Horn hatte bie schwedische Macht im Monat März verstärkt; er half den Franzosen Koblenz im Juni und Trarbach im Juli wegnehmen, worauf der Krieg hier vor der Hand beendigt war, weil die Spanier sich ins Luremburgsche zurückzogen und ihre Truppen vom Mittel=Rhein wegnahmen, um Montecuculi am Ober=Rhein damit zu verstärken.

Diefer hatte ben Auftrag erhalten, bie noch am Dber= Rhein befindlichen katholischen Truppen zu vereinigen und da= mit für die Sicherheit von Breisach und andern Festungen am Rhein au machen. Nachbem er 3000 Mann alter und fehr guter Truppen versammelt hatte, sah er fich aus Mangel an Gelb zu ihrer Besoldung genöthigt, Ginfalle in bas Babensche und Burtembergiche zu machen. Der Bergog. von Burtemberg brachte zwar 7000 Mann zusammen; ba dies aber undiscipli= nirtes Landvoll war und fich auch nur sehr wenig Kavallerie dabei befand, so mußte er ben Feldmarschall horn um Beistand bitten. Horn rudte im August mit dem einen Theile der schwebischen Boller an ben Ober = Rhein, während Drenftierna mit den übrigen nach Franken ging. Am 16. August schlug Horn 1000 Mann kaiferlicher Ravallerie bei Wiesloch, als fie ben Die Raiserlichen gingen hierauf bei Ort entsetzen wollten. Philippsburg über ben Rhein zurud und von da nach bem Dber-Elfaß. Die Schweden konnten sich nun burch Werbungen verstärken und, vereinigt mit bem Bergog von Burtemberg, ben 22. August, 10,000 Mann ftart, bei Strafburg über ben Rhein geben. Sie nahmen Offenburg fogleich ein, belagerten Frankenthal, das den 3. November fiel, und blokirten Beibelberg. Der Rest ber österreichischen Truppen wurde in die Städte und Festungen verlegt.

In Sachsen hatten die Desterreicher den Krieg von Schlesien und Böhmen aus in die Lausitz gespielt, wo sich die Sachsen unter Arnheim im Monat Juni und Juli mit abwech-

felnbem Glude berumichlugen. Mitte Juli mandte fich Urnbeim nach Schlefien, um ben Rrieg in bas feindliche Land gu Er nahm den 17. Juli Groß-Glogau mit fturmender Sand und rudte hierauf in die Gegend von guben und Golbberg vor, mußte aber wieder gurud, um den 8. Auguft bie Berftarfungen branbenburgifder und ichwedischer Gulfevoller unter dem Oberften Duval an fich zu ziehen. Er war nun 16,000 Mann ftark. Die Defterreicher unter Don Balthafar be Maradas hatten 14,000 Mann bei Löwenberg 2c. zusam-Arnheim aber war in seinen Operationen so mengebracht. gludlich, daß er fie in lauter fleinen, ihnen nachtheiligen Gefechten die Ober aufwärts und fast gang aus Schlesien binausbrangte; fo daß er fich zu Ende bes Auguft als herrn bes platten Landes und im Oktober auch der bedeutendsten festen Plate von beinahe gang Schlefien fah, als er auf bes Rurfürsten wiederholten Befehl nach Sach fen aufbrechen mußte.

Hierher war Holk schon Anfangs August mit 6000 Mann von Wallenstein betachirt worden, um eine Diversion zum Besten Schlesiens zu machen. Er war in die auf dem linken Elbuser gelegenen Provinzen eingefallen und hatte sich bemüht in diesem verheerendsten aller Kriege noch ein ausgezeichnetes Beispiel von Berwüstung und Unmenschlichkeit aufzustellen. Als Arnheim endlich nach vielen erhaltenen Besehlen aus Schlesien nach Sachsen zurücklehrte, detachirte Wallenstein noch vor der Mitte des September sogleich von Forchheim aus unter Gallas ein zweites Korps von 6000 Mann nach Sachsen, welches sich nach vielen Kreuz= und Duerzügen, durch Belagerungen und Brandschahungen einzelner Städte und Landschaften ausgehalten, Ansang Oktober\*) mit Holk bei Freiberg vereinigte, diesen .

<sup>&</sup>quot;) Rach Chemnit tommt Arnheim erft am 28. Oftober mit ein Baar Tausenb Mann nach Dresben und geht wieber für seine Person nach Schlesien zurud. Grimoarb sagt ausbriidlich, Wallenstein sei nach Sachsen gegangen, um noch vor ber Rudlunft Arnheims aus Schlesien ben Kurfürsten zu zwingen, von bem Bundniß mit Gustav Abolph abzustehen.

Der Boldat suedois fpricht mur von einer Berftarfung unter Ralffiein,

Ort belagerte, einnahm und dann gegen die Elbe, von da aber zurud nach Wurzen in der Gegend von Leipzig ruckte, um sich mit Wallenstein zu vereinigen, der von Franken her im Anzuge war.

In Rieber = Sachsen verließen wir Pappenheim hinter ber Befer, wohin er fich vor Banner und bem Bergoge Bilbelm von Weimar zurudgezogen hatte. Nachbem biefe beiben Generale zu Guftav Abolph nach Franken gezogen waren, war Pappenheim im Monat Marz über die Befer gegangen und hatte ben Krieg in ben füblichen Theil ber braunschweigschen Lande geführt, bis der Landgraf von Beffen vom Rhein aurudfehrte und fich ihm naberte. Er zog fich hierauf im April in das Erzstift Bremen zurud, wo sich, wie wir oben gesehen haben, der Bischof und der schwedische General Tott befanden. Sie waren grabe, als Pappenbeim antam, mit ber Belagerung von Stade beschäftigt. Diefer hatte aber eine folche Ueberlegenheit bes Talents, daß er sie nicht nur zur Aufhebung der Belagerung nöthigte, sonbern auch 1500 Mann ihrer neuge= worbenen Leute überfiel und größtentheils gefangen nahm. Eine Folge dieser Fortschritte war die Eroberung von Barburg und Burtehude\*). Allein Pappenheim hatte immer das

Ĺ

bie ber Kutfürst aus Schlesten, noch ehe Gallas sich mit holl vereinigt, herangezogen habe. — Wieberholte Befehle führten Arnheim also wahrscheinlich erft Enbe Oktober berbei. D. herausg.

<sup>\*)</sup> Aus Chemnit ftellt man fich folgenben Busammenhang ber Operationen mit einiger Muhe gusammen.

Als Pappenheim im Januar fiber bie Befer zurückgegangen war, trennten fich Banner und ber herzog Wilhelm von Weimar sogleich wieder. Der Erstere ging nach Magbeburg zurück und ber Letztere nahm nach einander Goslar, Duberstadt, Göttingen 2c. ein. Ansangs März wurden Beibe zur Armee bes Königs nach Franken berusen. Daburch ward das rechte Beseruser meist von Truppen entblößt.

Bappenheim hatte sonach in ber erften Zeit (Ansangs Februar) freie Hand, sich auf bem linken Befernfer auszubreiten. Als nun mehrere von ihm genommene und besetzte Städte bem Landgrafen von Heffen-Raffel bie ausgeschriebene Kontribution verweigern mußten, sammelte Dieser mehrere Truppen, nahm Warburg mit stürmender Hand und Erichsburg und Amoneburg mit Accord, bas letztere am 28. Februar.

Unglud, fich auf einem Kriegstheater zu befinden, wo er rings von Keinden umgeben mar. Der herzog von Lauenburg kam mit einer Verftartung aus bem Braunschweigschen anmarschirt und vereinigte fich mit Tott\*); ber Bergog von Luneburg konnte ein Gleiches thun, Pappenheim hielt es baber nicht für rath= fam. langer an ber Nieber = Befer zu verweilen, wo er auf einen engen Strich Landes eingeschränkt werden konnte, in welchem er felbst schon alles aufgezehrt hatte. Er verließ da= ber gegen Ende April Stade \*\*) und ging über Rotenburg und Berben wieber nach heffen, wo er fich einiger Orte langs ber Werra und des Eichsfeldes bemächtigte. Nun wurde der Krieg an ber Ober = Befer und im Ralenbergischen zwischen Dappen= beim auf ber einen und bem Bergog von guneburg, bem ichwebischen General Baudissin und bem Landgrafen von Sessen auf ber andern Seite bis Ende Juni ohne große Erfolge fortgefest \*\*\*). Im Juli erhielt Pappenheim Befehl, nach Mustricht

Bappenheim, ju schwach, um bies zu hindern, sucht fich nun ein anderes Ariegstheater. Er eilt Anfangs März nach Hörter, überfällt in der Rähe bieser Stadt den Oberstlieutenant von Rosen, wobei an 300 Mann von protestantischer Seite theils gefangen, theils niedergehauen werden, nimmt am 23. März Eimbed mit Accord und geht dann nach dem Bremischen, woselbst der Erzbischof und Tott sich nach und nach der Städte Berden, Ottersberg, Burtehude und Freiburg bemächtiget haben und Stade belagern. Pappenheim bahnt sich den Weg über die Aller bei Rethem und Berden, versieht diese beiden Städte zur Declung seines Rückzugs mit Garnison und hebt am 14. April die Belagerung von Stade auf. Themnig erwähnt die Wiedereroberung von Harburg und Burtehude nicht, wohl aber daß er Hornburg und Bremervörde vergeblich gestürmt und am 5. Mai, nachdem er Stade ganz geräumt, wieder ausgebrochen sei, um sich über Berden 2c. nach Hessen zurückzusiehen.

<sup>\*)</sup> Er vereinigte sich mit Baubissin, ber am 1 Mai bas Kommanbo bes erkrankten Felbmarschall Tott übernommen hatte. (Chemnit und Arkenholz.) D. Herausg.

<sup>\*\*)</sup> Nach Chemnit erft am 5. Mai. D. Herausg

<sup>\*\*\*)</sup> Pappenheims Unternehmungen auf Bolksmarfen, Drengelburg, Wichenhausen, Allenborf, Eschwege, bie Zerstörung ber hestischen Werbungen, sein Marich auf Duberstabt, seine unerwartete abermalige Ankunst bei Bolksmarsen und siegreiches Gefecht baselbst (welches Unternehmen er, aus ber Schlinge seiner Gegner sich herausziehenb, ausstlhet), sein neues

ju marichiren, um fich mit ben Spaniern zu vereinigen und biefen von ben Sollandern unter bem Pringen von Dranien belagerten Ort zu entseten. Er marschirte wirklich bin\*) und griff ben 17. August, vereinigt mit ben Spaniern, die Girfumvallationslinie des Prinzen von Oranien an, brang aber nicht burch und mußte mit 1200 Mann Verluft wieder abziehen. Da er sich nicht mit ben Spaniern vertragen konnte, so kehrte er fogleich wieber nach Weftphalen gurud \*\*). hier und in ber Gegend zwischen ber Elbe und Befer hatten indeffen bie Protestanten ben Krieg gegen bie von Pappenheims Truppen befetten Städte fortgefett. Sobalb Diefer aber ankam, gewann er auch bald die Ueberlegenheit fo fehr, daß er fich jum herrn fast aller braunichweigschen Stabte machte, bis er im Monat Oftober Befehl erhielt, nach Sachsen zur Bereinigung mit Ballenstein zu marschiren. Man fieht aus dieser Ueber= ficht, wie wenig hier Guftav Abolphs Ibee befolgt wurde, Pappenheim burch ein gemeinschaftliches Wirken von allen Seiten zu erbruden. Bahrend bie Protestanten in beftandiger Uneinigkeit lebten, hielt Pappenheim durch einen bewunderungswürdigen Grad von Thätigkeit, Glud und Talent ihrer Ueberlegenheit bas Gleichgewicht.

Unternehmen jum Entsat von Schloß Kalenberg bis zu bem nichts entscheinenden Gesecht bei hilbesheim, wo Pappenheim mit 12,000 Mann Kuftvolt und 4000 Mann Reiterei seinen Gegnern Baubissin zc. nur mit 8000 Mann Fußvolt und 4000 Reitern entgegenkommt, sind, (vielleicht bis auf bies Gesecht?) eines großen Parteigängers witrbig.

D. Herausg.

\*) Und zwar, nachdem er Kalenberg, Wolfenbüttel, Steinbrück und Beine auf eine sehr schlaue Weise von ihren Garnisonen geräumt und biese an sich gezogen bei Ball über die Weser, burch ben Westerwald, bas Erzstift Köln über ben Nieber-Rhein nach Mastricht.

D. Herausg.

<sup>\*\*)</sup> Am 3. September ging Pappenheim wieder über ben Rhein zurud und zuerst in die Gegend von Soest, dann auf Hörter, wo er Baudissin zurückbrängte, überrumpelte mit einem Detachement Wolsenbüttel, nahm hilbesheim mit Accord, ward von Hannover abgewiesen, ging nun durchs Eichsfeld auf Mühlhausen, nahm diese Stadt durch Accord, brandschatzte Langensalza, Tennstädt, bedrohte Eisenach und Kreuzberg und vereinigte sich über Merseburg mit Wallenstein. (Chemnit.)

Nachbem uns bieser flüchtige Blick auf die einzelnen Kriegstheater ihr Verhältniß zum Ganzen gezeigt hat, und wie sich der Faden ihrer Begebenheiten in jenen großen Knoten verschürzte, der bei Lüpen gelöst wurde und das Schicksal dieses Feldzuges entfaltete, so kehren wir zu den beiden Hauptarmeen in das Lager bei Nürnberg zurück.

Bu Ende Juli und Anfang August näherten sich die schwe= bischen Truppen von allen Gegenden Deutschlands ber Nürn-Drenftierna führte bie schwedischen Boller vom Rhein und Main herbei und brachte einige heffische Truppen mit, weil von Pappenheim, ber fich bamals am Nieder=Rhein befand, nichts zu besorgen war. Bei Kipingen, neun Meilen von Nürnberg, vereinigte er sich mit den Hessen. Herzog Wilhelm von Beimar mar nach Sachsen gegangen, um die schwedischen Truppen, welche noch im Magbeburgichen waren, mit fieben Regimentern fachfischer Truppen zu vereinigen, mas bei Beit geschah; worauf er ben 6. August nach Ripingen\*) rudte. Bu Windsheim, zwei Tagemärsche von Nürnberg, vereinigten sich Bergog Bernhard von Weimar und Banner, aus Schwaben und Baiern kommend, mit Drenstierna\*\*). Der Angriff bieser Truppen von Seiten Ballenfteins, ebe fie fich mit Guftav Abolph vereinigen konnten, war allerdings zu befürchten, allein Gustav Adolph hatte solche Marschkombinationen angeordnet, baß er im Stande war mit biefer Armee übereinstimmend zu handeln und an ein und bemselben Tage gemeinschaftlich mit

<sup>\*)</sup> Rach Chemnit tam Gerzog Bistelm von Beimar bereits am 21. Juli nach Schweinfurt und am 6. und 7. August vereinigten sich alle schwebischen, tursächstichen und hefsischen Truppen, die herangezogen waren, bei Kitingen, und marschirten nach gehaltener Heerschau 15,000 Mann zu Fuß und 9000 Mann zu Pferbe nach Windsheim. D. herausg.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Stärke biefer also gebilbeten Armee sind die Schriftsteller sehr verschiedener Meinung. Die meisten wie 3. B das Theatre europeen geben 50,000 Mann an, harte nur 26,000 Mann, Gualbo gar nur 18,000 Mann, bie Nilrubergiche Chronit in Murrs Beiträgen aber 36,000 Mann, was als die mittlere Zahl für die wahrscheinlichste gelten kann.

Wallenstein zu schlagen. Drenstierna setzte seinen Marsch über Neustadt fort und die Vereinigung geschah den 13. August bei Herzogenaurach hinter der Aurach, bis wohin Gustav Adolph ihm mit einem Theile seiner Armee entgegengekommen war.

Nach bieser Vereinigung war Guftav Abolphs Armee höchft wahrscheinlich 50,000 Mann start\*). Wallenstein hatte blos 8000 Mann aus Baiern unter Fugger an fich ziehen tonnen, wogegen er 6000 Mann unter Solt nach Sachsen entsendet hatte; da aber seine Armee ursprünglich 60,000 Mann ftart war, so mußte fie auch jest noch ber schwedischen etwas überlegen sein. In biefer Lage, konnte man voraussehen, würde Guftav Abolph nicht länger mußig stehen bleiben. August machte er ben ersten Bersuch, Ballenstein aus seiner Stellung hervorzuloden; ba aber biefer nicht gelang und ber Angriff von ber Seite ber Rednit unmöglich mar, fo ging Guftav Adolph nach Fürt und versuchte nun ben 24. August einen wirklichen Angriff auf ben Poften von Burgftall. Das Gefecht war sehr erustlich und bauerte bis zum Abend. Schweden verloren in den vielen vergeblichen Stürmen 2000, die Raiserlichen 1000 Mann.

Nachbem Gustav Abolph noch vierzehn Tage bei Nürnberg verweilt und sein Geer bem Ungemach von Mangel und Krankheiten ausgesetht hatte, in der Hoffnung, Wallenstein, dessen Geer

<sup>\*)</sup> Bir entfernen uns hier von ber Angabe fast aller Schriftsteller, welche von ber Stärke ber vereinigten Armee sprechen und sie auf 70,000 Mann setzen. Diese Angabe ift gewiß zu hoch; benn Gustav Abolph muste boch in ber Menge von Gesechten einen beträchtlichen Berlust erlitten, auch burch Krantheiten schon viel eingebüst haben; nun war aber die Armee, mit welcher er nach Rürnberg zog, 16., höchstens 20,000 Mann start; jetzt man nun die Stärke der zu ihm gestoßenen Truppen zusolge der obigen Anmerkung auf 36,000 Mann, so werden höchstens einige 50,000 Mann beraustommen. Dies stimmt auch ziemlich siberein: erstens mit einer Stelle im harte, wo ausbrücklich gesagt wird, Wallenstein sei, nachdem er holl mit 10,000 Mann (die meisten Schriftseller geben nur 6000 an) nach Sachsen geschickt habe, noch 14,000 Mann stärker gewesen als Gustav Abolph; zweitens mit Gustav Abolphs Stärke in der Schlacht bei Lügen.

fich in berfelben Lage befand, an Ausbauer zu übertreffen, brach er endlich ben 8. September auf. Beibe Armeen hatten burch bie vielen Gefechte, besonders aber burch Krankheiten, einen faft unglaublichen Berluft erlitten. Nach allen Geschichtschreibern belief fich berfelbe auf 20,000 bei jeder berfelben (?)\*). Guftav Abolph ließ 5000 Mann\*\*) Befatung unter Kniphausen in Nürnberg und zog fich nach Neuftabt an ber Aisch auf ber Straße nach bem Main zurud. hier blieb er bis zum 13. fteben in ber Erwartung, bag Ballenftein etwas gegen Rurnberg unternehmen werde. Da Diefer fich aber mit einer bloßen Aufforderung begnügte, ben 13. September felbst aufbrach und nach Fordheim, auf ber Straße nach Sachsen, marschirte: so ließ Guftav Abolph ben Bergog Bernhard mit einem ftarten Beobachtungs = Corps an bem Main zurud und ging mit ber hauptarmee nach Dinkelsbuhl. hier erfuhr er, daß die Baiern etwas gegen Rain unternehmen wollten, worauf er nach Do= nauwerth und ben 25. September \*\*\*) über bie Donau ging. Rain hatte fich nur einige Tage gehalten, Guftav Abolph machte baber sogleich Anstalten, es wieder zu nehmen und nothigte ben Feind ben 30. September zu fapituliren. Oberst Mitschefal, der es von Seiten der Schweden so schlecht vertheidigt hatte, wurde den 5. Oktober beswegen ent= hauptet.

Wallenstein hatte seinen Marsch ben 24. September nach Bamberg fortgesetzt, wo er sich von dem Kurfürsten von Baiern trennte, der seinen Marsch nach Baiern richtete, während Walslenstein noch einige Zeit im Bambergschen blieb, nachdem er alles aufgezehrt hatte, nach dem Koburgschen fortrückte und den 27. September Koburg selbst einnahm †).

<sup>\*)</sup> Benn bie schwebische Armee nur 16,000 Mann ftart in bas Lager von Nürnberg einrückte und ihren Hauptersatz nur fechsundzwanzig Tage vor bem Abmarsch erhielt, so erscheint bie Angabe von 20,000 Mann Berluft sehr hoch zu sein. D. herausg.

<sup>\*\*)</sup> Rach Anberen 4500 Mann.

D. Berausg.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Racht jum 26.

D. Berausg.

<sup>†)</sup> Er nimmt nur bie Stabt ein; auf bas Schloß, bas Tupabel

Guftav Abolph, ber ben Krieg gern in das fühliche Deutschland gesvielt batte, wollte Ingolftabt belagern und bann burch Baiern nach Defterreich geben. Allein ba Ballenftein auf biefe Diverfion nicht achtete und seinen Marich gegen ben Kurfürften von Sachsen fortfette, so fand Guftav Aboloh es boch nicht rathsam bei biesem Plane zu beharren und das nördliche Deutschland aufzuopfern, um im sublichen Eroberungen zu machen. Denn wenn gleich die Einwohner Desterreichs, voll Unzufriedenheit mit bem Raiser, ihm die Sand boten und ber Belagerung Biens am Enbe feine großen Schwierigkeiten im Bege geftanden haben wurden, so mußte fich ber Blid boch auf andere Gegenstände richten. Die Eroberung Biens murbe boch ben Krieg nicht gradezu beendigt haben und während Guftav Abolph fich hier so fehr in seine Operationen verlor, konnten in Sachsen sich Dinge zutragen, die ihm die Früchte aller seiner bisherigen Waffenerfolge entriffen haben murben. Die Frangofen, die deutschen Diplomaten und Ballenstein waren bas breikopfige Ungeheuer, bas aus biesem Todesftreich, ben bas Saus Desterreich empfangen hatte, wiebergeboren bervorging.

Wir führen dies nicht an, um dadurch zu beweisen, daß Gustav Abolph überall aus vollsommen zureichenden Gründen handelte; sondern wir sagen es, weil wir uns vorgenommen haben die Begebenheiten nur so darzustellen, wie sie ein undessangener Blick auffaßt, und nicht, wie eine vorgefaßte Idee sie sinden wollte. Das Lestere ist leider nur zu gewöhnlich bei den militärischen Geschichtschreibern und so räsonniren sie denn durch Sophismen in die Geschichte hinein und aus ihr heraus alles, was ihnen gut dünkt. Zene Gründe, die wir anführten, weil sie sich auf den ersten Andlick ergeben, sind übrigens vieleleicht noch nicht die wichtig sten unter denen, welche Gustav Abolph bestimmt haben. Wer nicht pedantisch an der Form

L

<sup>(</sup>wahricheinlich Taupabel) vertheibigt, macht er einen lebhaften Angriff, ber ibn über 500 Tobte toftet. (Chemnit.) D. Derausg.

v. Claufewis, Sinterlaffene Berfe. IX.

flebt, sondern einen Blid in das Leben des Krieges bineinthut, fann fich unmöglich ber Bemerkung enthalten, wie unenblich viel Gründe gewöhnlich bei ber Bahl einer Operation ben Feldherrn beftimmen, von benen doch nur der fleinfte Theil für bie Nachwelt rein aufbewahrt wird; und auch bies nur, wenn ber Felbherr felbst ober einer seiner Bertrauten ber Bahrheit getreue Memoiren hinterließ. Wenn wir von den vielen Grunden, welche Guftav Adolph bestimmt haben werden von seiner Diverfion abzulaffen, einige anführen, und vermuthen, daß viele nicht auf uns gekommen find, so foll das nur so viel fagen: Es war nicht bie Ibee, bag man bem Feinbe blos birekt entgegenwirken konne, daß man fich ihm grabegegenüber ftellen muffe; es war nicht ber Mangel an Renntniß ber Diverfion, welche Guftav Abolph bazu vermochte; benn in unsern Zeiten hat man mehr als einen Schriftsteller gesehen, ber fimpel genug war, bergleichen bei vielen Generalen als Bestimmungsgrund vorauszusehen. Der Fall, daß zwei Generale burch gegenseitige Diversion einander befämpfen, steht in der Theorie der Rriegsfunft und im Rriege felbft viel zu oft in Rede, als bag er von irgend Jemanden ignorirt werden konnte. Der Grund, warum ein mittelmäßiger General gewöhnlich lieber feinen Gegner direft als durch eine Diverfion bekampft, liegt nicht in bem Mangel an Einsicht, sondern barin, daß bie Diversion mehr offenfiver Natur ift, mehr freie Thatigfeit bes Willens, mehr Unternehmungsgeist erforbert\*).

<sup>\*)</sup> Wir stimmen hierin bem Berfasser vollsommen bei. Es gehört ein besonders scharfes, in allen Beziehungen gereiftes Urtheil dazu, wenn ein Feldberr, um den Gegner empfindlich zu treffen, ein Kriegstheater erwählt, auf welchem Jener nicht wirkt, und noch mehr Charaster dazu, auf diesem Bege zu beharren, wenn die Opfer wirklich eintreten, welche man zu bringen bereit war, und das Geschrei der Hartgetroffenen und der großen Schaar von Strategen erschalt, welche so oft den Wald vor Bäumen nicht sieht. Eine solche Diversion auf Leben und Tod, von der hier die Rede, ist aber nur dann die richtige, wenn sie den Gegner zur Umkehr, nicht aber zur eignen nöthigt. Es giebt freilich Diversionen geringerer Art, wo der Gegner noch

Guftav Abolph ließ also einen Theil seiner Macht, vermuthlich etwa 10,000 Mann, bis zur Wiebergenesung bes franken, bei Burgftall ichwer verwundeten Banner unter bem Rommando bes Pfalzgrafen Chriftian von Birkenfelb gegen Baiern und Schwaben, versah Rain, Donauwerth, Augsburg mit ben nöthigen Bedürfniffen und ging ben 11. Oktober \*) über Rördlingen nach Nürnberg voraus. Bahrend die Armee über Dinkelsbuhl, Rothenburg, Ripingen und Schweinfurt marichirte, unternahm ber König mit ber Nürnberger Befapung verschiedene kleine Erpeditionen gegen die in Franken zurückgebliebenen baierschen Besatungen und erreichte seine Armee bei Schweinfurt, wo der Herzog Bernhard sich wieder mit ihr vereinigte. Rach biefer Bereinigung foll bas königliche heer 27,000 Mann ftart gewesen sein \*\*). Die Armee sette ihren Marsch bis Arnstadt fort, wo sie den 21. Oktober ankam, fich einige Tage ausruhte und barauf ben 26. nach Erfurt marschirte. In vierzehn Tagen hatte fie fechsundbreißig Meilen gurudige= leat \*\*\*).

Wallenstein hatte sich indessen gar nicht in seinen Bewegungen übereilt+); den 18. Oktober war er vor Leipzig gerückt, das sich den 22., und die Pleissenburg am 23. ergab. Schon

immer empfindlich getroffen wird und größere Opfer bringt, als wir felbft. Bon folden tann aber bier gar nicht die Rebe fein, welche meift nur in ben Röpfen fputen, die in ber Bermeibung jedes biretten Rampfes ben Gipfel ber Kriegstunft erbliden. D. heraus g.

<sup>\*)</sup> Chemnit fagt, bag ber Ronig ben 12. in Nurnberg eingetroffen fei. D. Berausg.

<sup>\*\*)</sup> Diese Angabe Gualbos ift wahrscheinlicher, als die Angabe bes Theatre europeen von 20,000 Mann, theils weil Gualbo betaillirter ift, theils weil sie mit ben vorangeführten Gründen besser übereinstimmt.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 30. Oktober traf ber König (nach Chemnit) bereits mit ber ganzen Armee bei Raumburg ein, blieb baselbst bis ben 5. November fruh und ging an biefem Tage fiber Weißensels nach Luten. D. herausg.

<sup>†)</sup> Nach Chemnit jog Wallenstein am 5. Oftober von Koburg auf Rronach, traf am 10. in Plauen ein, marschirte bann über Beiba nach Altenburg, woselbst Holf und Gallas ju ihm stießen, und ben 18. vor Leipzig.

D. Berausg.

war er nach ber Bereinigung mit holf und Gallas auf bem Bege gegen die Elbe, um Dresben zu belagern, als er bie Radricht von der Ankunft des Königs von Schweden zu Erfurt erhielt, worauf er zurudfehrte, fich ben 29.\*) zwischen Leipzig und Merseburg mit 9000 Mann unter Pappenheim vereinigte und bann in der Gegend von Weißenfels, 40,000 Mann ftark, Duartiere bezog. Diese Starte Wallenfteins, welche faft alle Schriftsteller übereinstimmend angeben, stimmt auch so ziemlich mit den früheren Begebenheiten überein. Bei Nürnberg war er etwa 60,000 Mann ftark angekommen. Fugger hatte ihm 8000 Mann zugeführt. Dagegen hatte er in ber Stellung bei Nürnberg, wie oben gesagt, durch Gefechte und Krankheiten an 20,000 Mann verloren. Der Kurfürst von Baiern ging von Roburg aus mit 12= bis 14,000 Mann von ihm ab, von ber anderen Seite aber ftieß Pappenheim wieder mit 9000 Mann zu ihm.

Wallenstein hatte die Absicht, dem Könige von Schweden in der Besignahme bes schwierigen Terrains langs ber Saale oberhalb Naumburg zuvorzukommen, wodurch ihm biefe Strafe nach Sachsen so ziemlich gesperrt worden ware. Da aber die Schweden Naumburg früher erreichten als bie Detachements Ballensteins, fo hielt Dieser auf ben Rath feiner Generale es für nachtheilig weiter vorzugehen, sondern zog den 4. November seine Armee bei Merseburg\*\*) in engere Kantonnirungen gufammen. Er befand fich in diefer Stellung zwischen ben Sachfen an ber Elbe, ben Schweben und ben Truppen, welche in ftarten Tagemärschen unter bem Berzog von guneburg vom nieberfachfischen Kriegstheater herbeieilten, um fich mit ben Sachsen zu vereinigen. Dies mußte auch vernünftiger Beife ber einzige Bestimmungegrund bei ber strategischen Bahl seiner Stellung sein, da in diesem Augenblick von keiner Operationsbasis die Rede war. Es scheint zwar sehr gefährlich zu sein, wenn man

<sup>\*)</sup> Rach Anbern ben 26.

<sup>\*\*)</sup> Bwifden Merfeburg und Lüten.

D. Berausg.

D. Berausg.

fich in einem Kreise befindet, auf beffen Rabien überall feindliche Corps berbeimarschiren. Gefährlich ift es auch, allein gefährlich und fehlerhaft ist nicht einerlei; es ist oft bas einzige Mittel, um mehreren Feinden zu widersteben. hauptsache mar, daß ber Rampf entschieden murbe, ebe bie feindlichen Corps herbeieilen konnten. Es tam also auf Rombination an; ob Ballenftein richtig kombinirt hat, konnen wir aus ben Datis nicht mehr benrtheilen, weil wir biefe nicht genau genug fennen, aber bem Erfolge nach muffen wir es Denn es trat ber ichlimmfte Fall ein: Wallenstein wurde geschlagen; gleichwohl hatte er noch Zeit, fich ber kongentrischen Birtung ber verschiedenen feinblichen Corps zu entgieben und Bohmen zu erreichen. Die Stellung bei Merfeburg wählte Ballenftein ferner\*), um Guftav Abolph ben Beg nach Leipzig frei zu laffen und sobald Derfelbe mit seiner Armee da= bin aufbrechen wurde, ihn unverhofft in der Gbene anzugreifen. Auch detachirte er von hier aus Pappenheim nach ber Gegend von Halle, um diefen Ort zu nehmen \*\*). Daburch wurde bie große Strafe nach bem nörblichen Deutschland frei, welche Wallenstein veranlaßt sein konnte einzuschlagen, im Fall es Guftav Abolph gelang, sich mit seinen Allierten zu vereinigen, ohne vorher eine Schlacht gewagt zu haben. Alsbann murbe er nämlich vielleicht einen Berfuch gemacht haben, ben Krieg nach Beftphalen und Rieder = Sachsen zu spielen, woburch er von den öfterreichischen Erbstaaten entfernt, und wobei Wallenfteins Privatintereffe am beften befriedigt wurde. — Bei Halle war Pappenheim übrigens ber Hauptarmee nahe genug, um fie in einer Schlacht unterftugen zu fonnen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Rhevenhüller's Annalen 2c T. 12. S. 187.

<sup>\*\*)</sup> Rach Chemnit öffnete Salle icon am 22. Ottober ben Raiferlichen seine Thore; nur bie Moritburg bielt fich noch. D. herausg.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Ansicht ift unftreitig die beste, welche man von Pappenheims Detachirung haben tann. Sie ift aus harte's Leben Gustav Abolphs Th. III. S. 494 ber beutschen Uebersetzung gezogen und stimmt am besten mit allen übrigen überein Die Meisten sagen, Pappenheim sollte an die Weser geben, um von ba aus Ebin zu entsetzen; Chemnitz sagt gar nichts von ber Weser;

Die Sachsen standen damals, 16,000 Mann stark, an der Elbe und hatten, besorgt von der Uebermacht Wallensteins erdrückt zu werden, es nicht gewagt sich von diesem Fluß zu entsernen.

Wallenstein hatte bei Weißenfels ein Beobachtungs-Corps zurückgelassen, zwei andere aber bis Altenburg und Zwickan vorgeschoben.

Während Pappenheim die Morigburg bei Halle belagerte, erhielt Wallenstein Nachricht von der Annäherung des Königs und befahl Pappenheim sogleich zurückzukehren. Er selbst ging mit der Armee den 5. November dis Lügen vor und nahm seine Stellung unmittelbar an der Straße nach Leipzig. Gustav Adolph war von Naumburg in der Absicht aufgebrochen, sich mit dem Kurfürsten von Sachsen zu vereinigen. Die Stellung Wallensteins und die Entsendung des Pappenheimschen Corps, welche Gustav Adolph erfuhr, veranlaßten ihn, nachdem er gleichfalls den 5. November in der Gegend von Lügen gegen Abend angelangt war, den 6. Wallenstein anzugreisen. In dieser berühmten Schlacht fanden Gustav Adolphs Operationen mit seinem Leben ein plößliches Ende.

Gustav Abolph hatte die Idee, sich in Deutschland selbst ein großes Kriegstheater zu bilden, in welchem er der ungeheuren Basis der ganzen österreichischen Staatenmasse Front bieten konnte. So wollten es seine politischen Zwecke, die eine dauernde Existenz in Deutschland verlangten. Diese Idee geht aus dem Gange seiner Unternehmungen deutlich hervor; er hat sie beständig vor Augen gehabt und, durch sie veranlaßt, würde er wahrscheinlich die Sicherung des Ober=Rheins durch die Eroberung des Elsasses zum vorzüglichsten Gegenstand seiner nächsten Operationen gemacht haben; denn dahin mußte sein

Khevenhüller aber behauptet, er sollte sein Corps bei Salle stehen lassen und nur mit einigen Regimentern Kroaten an bie Weser geben Rach ber obigen Ansicht konnte allerbings von einer Detachirung Bappenheims bie Rebe sein, um Coln zu entsetzen, aber nur nicht, ebe bie Hauptarmee Ober-Sachsen verlassen haben witrbe.

Streben schon gerichtet sein, als er sich aus ber Gegend von Mainz mit der Hauptarmee nach Franken wandte und nicht zugeben wollte, daß die Franzosen sich des Elsasses bemächtigten.

Wegen dieser großen Idee vorzüglich, die Licht und Einsheit in die mannichsaltigen Operationen seiner drei Feldzüge trägt, darf man sagen, befand er sich auf dem nämlichen Standpunkte, auf welchen uns die Ausbildung dieses Ideenkretses ansberthalb Jahrhunderte später gestellt hat. Was er und sein Zeitalter vor uns voraus haben, ist schon früher umständlicher erwähnt worden — es ist jene erweiterte Ansicht von den miltärischen Krästen und ihren Wirkungen, die sich über den engherzigen Kalkül der physischen Massen, die sich über den unternehmungsgeist wie ein Funke in reiner Lebensluft zur lichten Flamme aussodert.

Das große Werk wurde nicht vollendet und zerfiel gleich nach seinem Tode in Bruchstücke. Wallenstein war nur im Ansfange seiner neuen Lebensperiode thätig für die Erhaltung des Hauses Desterreich; in der Folge leistete er wenig, und es ist also nicht der Stoß der Wassen, an welchem Gustav Adolphs militärtsch = politisches Gedände zerschellte. Des Königs Tod war die einzige Ursache. In seinem Willen verbanden sich alle Käden dieses Ganzen, und sobald dieser große Wille aufgehört hatte zu wollen, zu schaffen und zu wirken, löste sich auch das Gewebe als ein Ganzes auf und that nur noch theilweise seine Wirkung.

So nahe hier Wirfung und Ursache nebeneinander stehen und so befriedigend ihr Verhältniß erscheint, so wollen wir doch eine andere Bemerkung nicht übersehen. Gustav Adolph hatte so würdige Nachfolger, wie wenige außerordentliche Fürsten sich schmeicheln dürsen, sie zu haben. Drenstierna war sowohl seinen Eigenschaften als der Stelle nach, welche er in den Angelegensheiten einnahm, vorzüglich geschick, Gustav Adolph als Haupt aller Theile zu ersehen, und sein siegreiches Schwert fand in Herzog Bernhard, Banner und Horn Arme, die würdig waren,

es zu führen. Gleichwohl vermochten diese vereinzelten Aräfte nur sehr wenig im Bergleich zu dem, was Gustav Adolph selbst gethan haben würde. Warum? — Weil Gustav Adolph durch die Ibee seiner Größe unendlich start auf die Gemüther der beutschen Fürsten gewirkt hatte. Er betrieb ein Geschäft, das weit die Grenzen seiner Kräfte überstieg, wie der Kausmann durch bloßen Kredit. — Mit ihm starb dieser Glaube\*), und mit dieser einzigen Idee hörte trop aller reellen Beständigkeit die Wirkung der Maschine plöglich auf. — Wir machen diese Bemerkung, wie man sieht, blos, um unsern Glauben an die große Herrschaft der Vorstellungen in der politischen und militärischen Welt von Neuem zu rechtsertigen.

Die Sache ber Schweben wurde in Deutschland nach Gustav Abolphs Tode so schlecht unterstüpt, daß die Verbinzdung der Theile zu einem allgemeinen Kriegstheater ganz aufshörte. Die Generale wurden genöthigt auf ihre eigene Sichersheit bedacht zu sein und konnten nicht mehr an gegenseitige Unterstügung denken; es hörten also alle Vortheile einer systematischen Eroberung auf, wie man Gustav Adolphs Feldzüge nennen muß. Gleichwohl erhielten sich Banner, Herzog Bernhard von Weimar, Torstensohn und Wrangel nacheinander noch sechszehn Jahre in Deutschland; der Krieg gewann wieder die Gestalt, welche ihm Mansseld und Christian von Braunschweig vor der Schweden Zeit gegeben hatten; die Generale streisten von einem Ende Deutschlands bis zum anderen.

Man hat bisher stets geglaubt, die Fähigkeit, so ohne eigentliches Kriegstheater, und, man kann sagen, so ohne Staat den Krieg zu führen, sei nur einer Zeit eigen, da man mit so kleinen Armeen auftrat. Dies ist zum Theil wahr; auch ist es wahr, daß der Mangel an Basis die Armeen in ihren Operationen aufs Aeußerste schwächte, so daß sie kaum ihre eigenen elenden Körper fortschleppen konnten und genöthigt waren, auf

<sup>\*)</sup> Allerbings ftarb mit ibm biefer Glaube, weil ber Glaube, um ben es boch eigentlich galt, mit feiner anbern Person in bem Mage ibentificirt war, als mit bem Könige. D. herausg.

jebe positive Thatigleit Bergicht zu leisten. Allein die Armeen ber bamaligen Zeit, obgleich fie im Durchschnitt nur etwa ein Drittbeil so ftart maren, wie bie unfrigen, mogen boch nicht Denn man bente nur an bie viel weniger verzehrt haben. Menge Ravallerie, die sie hatten, und die sich bei ben Desterreichern zur Infanterie gewöhnlich verhielt wie 1:1: an bie Menge der Pferbe und Menschen bei ber Kavallerie, ba faft jeder eigentliche Reiter noch ein Sandpferd und zu biefem Pferde einen Jungen hatte; an die Menge des Trosses, welche biese Armeen oft mit fich führten, und endlich baran, baß fie keines= wegs gewohnt waren, Menschen und Bieh mit ber bis zum Darben gefteigerten Dekonomie zu ernähren, mit welcher bies heut zu Tage geschieht\*). — Wenn aber auch alle biese Rudfichten jene von fo vielen Schriftstellern bis zum Ueberbruß wiederholte Bemerkung in ihrer gangen Stärfe fteben ließen, fo wurde boch baraus weiter nichts folgen, als daß bie Armeen, wenn fie größer gewesen waren, noch unstäter gewesen sein wurden, teineswegs aber, baß fie nicht hatten eriftiren konnen. Freilich kann Niemand bas Uebergewicht einer Armee laugnen, bie aus gesicherten Magazinen lebt, während bie entgegenstehende ihr Brot suchen muß, wo die Natur es hingelegt bat; allein bies Uebergewicht bauert nur fo lange, als bies Berhältniß bauert. Gine Armee aber, die keine Magazine hat, wird ben Rrieg in ein solches gand zu spielen suchen, wo der Feind mit ihr in gleichem Falle ift. Es fragt fich: tann fie bas? — Sie fann es nicht, wenn bie Rriegstheater bes Gegners fo liegen, baß fie ichlechterbings jeben auf seinen Staat geführten Stoß auffangen; daß fie es aber beswegen nicht konne, weil fie ohne Magazin und Bafis nirgends hingehen durfe, ohne von bem hunger unmittelbar bekampft zu werden, ift ein Vorurtheil ber Pedanterie. Wer einen Blid auf Deutschland wirft, fieht

<sup>\*)</sup> Man fieht auch hieraus, bag biefe Arbeit einer früheren Zeit angehört; benn von einem spstematischen Darben kann in ber prenßischen Armee seit ihrer Restauration nach bem Jahre 1806 und auch in vielen anbern Armeen nicht mehr die Rebe sein. D. Herausg.

augenblicklich, wie viel Spielraum hier überall für die Invafion bleibt, da so wenig Festungen und so wenig militärtsche Organisation ber Grenzen sich berselben entgegenstellen. — Es ift nicht zu läugnen, daß in einem solchen Kriege die Berrschaft ber moralischen Größe über bie physischen Massen am größten ist. — Ber also bes eigenen Heerdes Sicherheit, die Freiheit. Burbe und Selbständigkeit seines Staates zu ichugen hat, wer bas Gefühl einer männlichen Kraft im Busen seines Volkes weiß, wer einen Gegner hat, ber es nicht gewohnt ift, bekampft zu werden, wer bem Gegner bei ber inneren Gestaltung seines heeres durch Pracifion und Schnelligkeit und Ordnung in bem Gebrauch biefen Rampf in einer neuen Geftalt anbieten tann. wer nur Armuth an talentvollen Führern leiben wurde, wenn er fich in einer außerorbentlichen Zeit gar nicht von den gewöhnlichen Wegen entfernen wollte, wem endlich, da er bas Schwert ergreift, auch ber ruhige Burger in seines Daseins friedlichem Birten freudigen Beifall ruft, ber Fürft, bem et muthig bie hand reicht zum Pfande ber Treue, indem er seine Berkstatt verläßt und bewegt nach ber handwaffe greift, bie in ehrwürdigem Roft funfzig Jahre ichlief unter bem Schube hochverdienter Achtung Europas - ein folder Fürft tann biefen Rrieg nicht fürchten.



# Sistorisch e

Materialien zur Strategie.

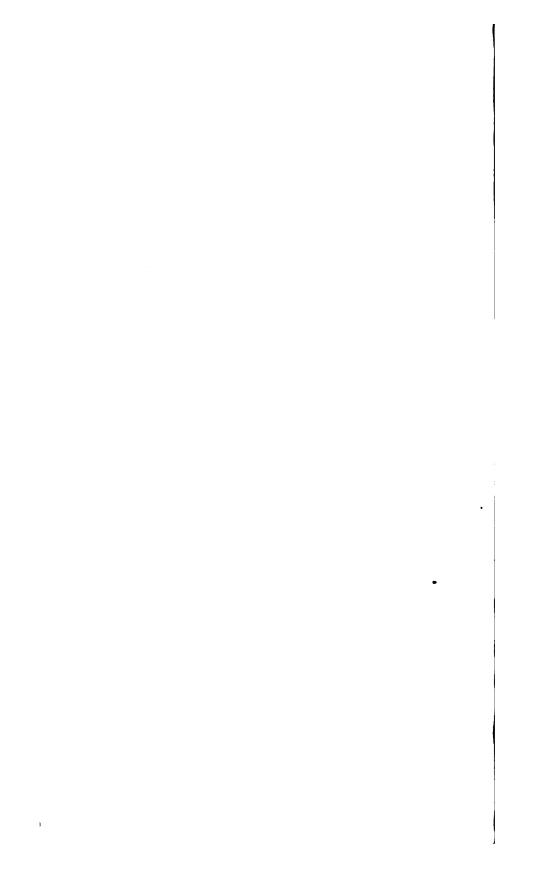

#### Erfter Abschnitt.

# Uebersicht der niederländischen Unabhängigkeitekriege von 1568—1606.

(1568.) Coqueville bricht mit 800 Franzosen in die Grafschaft Artois ein, wird aber vom französischen Marschall Casse zerstreut und in Abbeville gefangen genommen.

Im April. Hoogstraaten mit 2000 Mann wird an ber Maas ben 25. April von Avila und Cobron geschlagen.

Im Mai. Eudwig und Abolph von Nassau treten mit 800 Mann in Friesland auf. Den 24. Mai schlägt der Erstere den Grafen Aremberg bei Heiligerlee im Groningerland, obgleich Dieser dreimal so start ist. Alba marschirt mit einer großen Uebermacht gegen ihn und schlägt ihn den 21. Juli in einer sessen Stellung bei Semgum an der Ems.

Im September versammelt Wilhelm von Oranien sein Heer von 13,000 Mann Infanterie, 7000 Mann Kavallerie und zehn Kanonen, bei Rommersdorf in der Gegend von Coblenz. Am 7. Oktober geht dies Heer zwischen Mastricht und Roermonde vermittelst einer Furt über die Maas. Alba steht bei Mastricht in einem sesten Lager. Er weiß vier Bochen lang einer Schlacht auszuweichen und Oranien sieht sich im Rovember, da sich ihm keine Stadt öffnet, genöthigt, sein Heer nach Frankreich zu führen, wo er es ganz entslassen muß.

(1572.) Die Meergeusen bemächtigen sich ber Stabt Briel in Seeland im Monat April:

Die Städte Enkhuizen, Medemblick, Hoorn, Alkmaar, Gouda, Dortrecht, Harlem, Lepben, Gorinchem, Zierikzee, Francker und Bliessingen erklären sich für Oranien.

Mai. Graf Ludwig von Nassau bringt 2000 Mann in Frankreich zusammen und überrumpelt am 24. Mai Mons. Die Ständeversammlung von Dortrecht ernennt Dranien zum Stattshalter von Holland, Seeland, Utrecht und Friesland. Don Friedrich de Toledo wird mit 5000 Mann zur Einschließung von Mons abgesandt.

Im August langt Alba mit ber Hauptmacht und zweiundsbreißig Geschüßen vor Mons an. Im August geht Dranien mit 14,000 Mann Infanterie und 6000 Reitern bei Duisburg über den Rhein, stürmt den 14. August Roermonde, nimmt Mecheln, Nivelles, Löwen und Dendermonde theils mit Lift, theils mit Gewalt. Die Nachricht von der Bartholomäusnacht zerstört seine Hoffnungen auf den Beistand der Hugenotten.

Im September kommt Dranien vor Mons an. Der Herzog bleibt hinter seinen Berschanzungen. Inlian Romero aber, einer seiner Unterfeldherren, unternimmt einen Uebersall auf das prinzliche Lager, der auch ziemlich glückt. Wilhelm von Dranien geht hierauf über die Maas und den Rhein zurück, entläßt sein Heer aus Mangel an Geld und begiebt sich für seine Person nach Holland. Am 19. September übergiebt Ludwig von Nassau Mons nach einer dreimonatlichen Bertheisbigung und erhält freien Abzug. Die brabanttschen Städte sallen an die Spanier zurück. Im Norden wird zwischen beiden Theilen ein kleiner Krieg fortgesest.

Im November. Belagerung von Harlem durch Don Friebrich von Toledo (Sohn von Herzog Alba).

(1573.) Mehrere vergebliche Versuche, Harlem zu entsetzen ober zu ravitailliren. Es fällt ben 13. Juli nach achte monatlicher Vertheibigung. Die Seeländer blokiren Middelburg; die Spanier suchen vergeblich es zu entsepen. Aufruhr ber spanischen Truppen in Harlem.

Im August. Belagerung von Alfmaar. Die Besatung:

800 Mann Kriegsleute, 1300 Mann bewaffnete Bürger. Die Belagerungsarmee: 16,000 Mann, zwanzig Geschüße. Den 8. Oktober hebt Don Friedrich der Ueberschwemmung wegen die Belagerung auf.

Den 11. Ottober werben bie Spanier auf bem Buiberfee geschlagen.

Im November verläßt Alba zurückberufen die Niederlande und geht nach Spanien. — Don Ludwig von Zuniga und Requesens kommt an seine Stelle. Don Friedrich von Toledo blokirt Leyden vom Oktober bis in den März 1574.

(1574.) Am 29. Januar werden die Spanier abermals in einem Seetreffen bei Tholen auf der Schelde geschlagen und Middelburg fällt den 18. Februar nach zweijährigem Widerstand.

April. Graf Ludwig von Nassau bringt ein Heer von 7000 Mann Infanterie und 4000 Reitern in Deutschland auf; er macht einen vergeblichen Versuch, sich Mastrichts zu bemächtigen, zieht nach Geldern, um sich mit seinem Bruder Wilhelm zu vereinigen. Die Spanier unter Sancho d'Avila gehen bei Grave über die Maas und schlagen ihn ben 13. April auf der Mooser Heide bei dem Dorfe Moos. Ludwig von Nassau und sein Bruder Heinrich bleiben. Don Francesco de Valdez rückt am 26. Mas wieder vor Levden.

Oktober. Den 3. wird Leyden durch eine Sturmfluth und Flotte entsetzt.

(1575.) Die Spanier nehmen Dudewater und eine Menge kleiner Orte und Schanzen an der Ussel, Maas und dem Leck.

Oktober. Die Spanier greifen die Insel Schouwen in Seeland an. Belagerung von Zierikzee, die bis im Juni des folgenden Jahres dauert.

(1576.) Im März ftirbt Don Requesens.

Gefecht bei St. Peeters Bissenaden unfern Tirles mont.

Im Juni fallt Bieritzee.

(1577.) Ewiges Ebitt unter Don Juan von Defterreich. Entfernung der spanischen Kriegsvöller.

(1578.) Im Sanuar erneuert sich ber Krieg. Don Juan (eigentlich Farnese) schlägt mit ben zurückgekehrten spanischen und italienischen Truppen ben ständischen Heersührer Goignies (nach Strada: Antonius Goignius) bei Gembloux aufs Haupt, wagt aber nicht Brüssel anzugreisen, sondern begnügt sich mit der Eroberung kleinerer Orte, die meistens keinen großen Widerstand leisten.

August. Die Spanier greifen am 1., 18,000 Mann stark, bie 9000 Mann Niederländer an, die unter dem Grafen de Bossu eine starke Stellung in der Gegend von Mecheln bei Rymenain hinter der Dyle genommen haben. Die Spanier müssen wieder abziehen.

Am 26. August vereinigt sich die niederländische Kriegsmacht mit dem Herzog Johann Casimir von Zweidrücken und ist an 15,000 Mann stark. Indessen unternehmen sie nichts als die Belagerung einiger unbedeutenden Orte. Die Spanier halten sich in ihrem sesten Lager bei Namur. Der Herzog von Anjou erscheint mit 9000 Mann Hülfstruppen und beschäftigt sich mit der Einnahme von Maubeuge, Le Duesnoy und einigen anderen wallonischen Orten. —

Den 1. Oktober stirbt Don Juan von Desterreich. Alexansber Farnese übernimmt den Oberbesehl. — Die Kriegsmacht ber Staaten bezieht früh die Winterquartiere. Balb darauf löst sie sich aus Mangel an Gelb und Einheit wieder ganz auf.

(1579.) Alexander Farnese steht an der Spige von 24,000 Mann Fußvolk und 7000 Reitern. Den 12. Märzschließt er Mastricht ein, welches mit 1200 Soldaten besetzt und außerdem von einigen Tausend bewassneten Bürgern und eben so vielen Bauern aus der Nachbarschaft vertheisbigt wird.

Den 29. Juni wird es burch Sturm genommen, geplunbert und verwüftet.

Sonst geschieht in biesem Feldzuge nichts Namhaftes.

(1580.) Merander Farnese ist 30,000 Mann Infanterie und 5000 Mann Kavallerie stark. Die Truppen sind in allen Gegenden zerstreut, es werden von beiden Seiten eine Anzahl kleiner Orte genommen, auch drei kleine Tressen geliesert, welche die Niederländer unter dem Grasen von Hohenlohe verlieren. Unter den Belagerungen ist die von Steenwyk merkwürdig. Sie dauert vom 18. Oktober 1580 bis 23. Kebruar 1581. Die Bertheidiger sind die niederländischen Hauptleute Conrad van Steenwyk, Kornput und Andere mit 500 Soldaten und 500 bewassneten Bürgern. Ein wirklicher Kommandant scheint nicht ernannt gewesen zu sein. Ein Theil der Bürgerschaft ist sehr spanisch gesinnt. Der Angreisende ist der Graf Kenneberg, welcher im März des Jahres 1580 zu den Spaniern übergetreten war. Sein Corps ist 6000 Mann stark.

(1581.) Unter einer Menge von Angriffen auf kleine Städte zeichnet sich nur die Einschließung von Cambray aus, welches der Herzog von Anjou entsett, und die zweimonatliche Belagerung und Einnahme von Doornik (Tournay) durch Merander Farnese.

(1582.) Obgleich der Herzog von Parma in diesem Sahre die spanisch=italienischen Truppen zurückruft und eine Armee von 60,000 Mann zusammendringt, so geschieht doch nicht mehr als im vorigen Jahre. Festungen und andere Städte werden hin und her genommen. Ein Bersuch Alexanders Farnese, die niederländischen Truppen in ihrem verschanzten Lager von Winorderge (Bergues) anzugreisen, mißlingt, und eben so ein anderer, etwas ernsthafterer auf das verschanzte Lager bei Gent, in welchem Gesecht Anjou und Oranien von Gent aus kommandiren. Seuchen und Mangel an Subsistenz nöttigen den Herzog sein Heer früh in die Winterquartiere zu schieden.

(1583.) Den 17. Juni findet zwischen Alexander von Parma und dem Marschall Biron ein unentschiedenes Treffen bei Steenbergen statt. Alexander von Parma hat nur 5000 Mann dazu versammelt. Die Spanier machen sich in diesem Jahre zum Meister von einer Menge bedeutender Städte.

I

(1584.) Bekagerung von Antwerpen burch Alexander Farnese und gleichzeitig Berennung von Gent, Dendermonde, Bruffel und Mecheln.

Sm Juli rudt Alexander Farnese mit 10,000 Mann Fußvoll und 12,000 Mann Reiterei vor Antwerpen. Dendermonde und Gent fallen noch in diesem Jahre. Die Riederländer machen blos einen sehlgeschlagenen Versuch auf Herzogenbusch.

(1585.) Im März fällt Brüffel wegen Mangel, and Rimwegen und Dnisburg.

Im Juli fällt Mecheln.

3m Auguft fällt Antwerpen.

(1586.) Mehrere Städte werben von beiden Seiten angegriffen, bald entsett und bald genommen; darunter besindet sich Grave, welches Alexander von Parma selbst belagert und nach vier Bochen nimmt (im Monat Juni). Der Besehlschaber Hennert wird bafür enthauptet. Mehrere andere Pläze an der Maas, unter andern Benloo, werden von den Spaniern eben so schnell eingenommen.

Im August erobert Alexander von Parma Neuß, und während der Belagerung erscheint Morip zum ersten Mal an der Spipe einer fruchtlosen Diversion in Flandern. Alexander von Parma belagert noch Rheinbergen, wird aber durch eine Belagerung Zütphens von Seiten Lord Dudlen's, Grafen von Leicester zur Aushebung gezwungen; auch die von Zütphen wird aufgehoben.

(1587.) Alexander von Parma belagert und erobert Sluis. Leicester unternimmt gar nichts Besentliches. Der Parteigänger Schenk bemächtigt sich ber colnischen Stadt Bonn.

(1588.) Leicester tritt ganz von der Bühne ab. Unter den niederländischen Truppen bricht in diesem Jahre eine Empörung aus. Morip belagert sie vergeblich in Gertruidenberg. Alexander von Parma entsept die Stadt und die Empörer verkaufen sie den Spaniern. — Alexander von Parma ist in diesem Jahre hauptsächlich mit den Rüstungen gegen

England beschäftigt, durch welche die Unternehmungen der umsüberwindlichen Flotte unterstüßt werden sollen. Diese Flotte läuft im Mai aus und erlebt im August ihre verschiedenen Unstücksfälle. Alexander von Parma wagt es nicht mit den spanischen Truppen der Niederlande in die See zu gehen. Die niederländische Flotte dagegen hat sich mit der englischen zur Schlacht im Kanal vereinigt. Die Begebenheiten auf dem sesten Lande beschränken sich während dieser Zeit auf die Belagerung von Bonn, welches die Spanier nach sechsmonatlicher Bertheibigung im September einnehmen. Im Oktober belagert der herzog von Parma Bergen op Zoom, hebt aber die Belagerung im November auf. Mansfeld belagert im Spätjahr Bachtendons und nimmt es nach einer guten Vertheibigung im Dezember. Der herzog von Parma geht krank nach Spaa.

(1589.) Unbedeutende Streifzüge beschäftigen die gegensseitigen Streitkräfte in Friesland unter den Befehlen des Grafen Wilhelm, Ludwig von Nassau und Verdugos. An der Maas macht Graf Mansfeld vergebliche Versuche, gegen Morit von Dranien in den Bommeler-Waard eins und gegen Utrecht vorzudringen. Eins seiner spanischen Regimenter empört sich. — Der Parteigänger Wartin Schenk versucht vergeblich Nimwegen zu überrumpeln und ertrinkt dabei in der Waal. Carl von Mansfeld belagert im Dezember Rheinberg.

Rheinberg fällt. Die Rieberlander überrumpeln (1590.)Mansfeld fucht Breda zu belagern. Prinz Morit Preda. verbindert ihn daran. Alexander von Parma geht im August mit 13,000 Mann nach Frankreich und zwingt heinrich IV. bie Belagerung von Paris aufzuheben. Prinz Morip brandschapt bas feinbliche Gebiet und bemächtigt fich im September und Oftober ber Schlöffer hemert, Elshout, Crevecoeur, hebel, Rozenbaal, Terhende und der Stadt Steenbergen. bagegen nimmt das Schloß Ementil in Friesland. Im Berbst tehrt Alexander von Parma aus Frankreich zurud, muß aber noch vor dem Schluß des Jahres ein neues Corps dahin den übrigen Truppen bricht wieder lenden. Sn eine Gährung unter ben Besatzungen von Dieft, Herrenthals u. s. w. aus.

(1591.) Pring Moris rudt mit 10,000 Mann ins Felb, nimmt im März Zütphen und belagert und erobert im Juni Deventer. Im Juli belagert Alexander von Parma Knotsen= burg im Bethau. Prinz Morip ruckt zum Entsap heran, lock einen Theil der feindlichen Reiterei in den hinterhalt und schlägt sie, worauf Alexander von Parma die Belagerung aufhebt. Prinz Morit macht geht im Juli wieder frank nach Spaa. eine Demonstration gegen Nimwegen; wendet sich dann plöglich gegen die Schelbe und nimmt Gulft im September. Er macht hierauf Streifereien bis Antwerpen und Gent zur Brandschatzung bes Waeslandes und wendet fich bann wieder eben fo ichnell gegen die Waal, wo er im Oftober Nimwegen belagert und mit Hulfe ber Einwohner schnell erobert. — Alexander von Varma marschirt im November abermals mit 13,000 Mann nach Frankreich. Dort zwingt er heinrich IV. die Belagerung von Rouen aufzuheben und wird vor Caudebec verwundet. In ben Niederlanden, besonders in Brabant, bilden sich Banben von Freibeutern und es entsteht ein eigener Krieg zwischen ihnen und ben Miligen. Die Spanier machen einen vergeblichen Bersuch, Breda zu nehmen.

(1592.) Prinz Morip zieht im Monat Mai mit 9000 Mann vor Steenwyk, welches im August fällt. Hierauf zieht er im Juli vor Kövörden. Um diese Zeit kehrt Alexander von Parma aus Frankreich zurück, er selbst geht krank nach Spaa, verstärkt aber Verdugo, der hierauf Prinz Morip in einem nächtlichen Angrisse zu überfallen und dadurch Kövörden zu entsesen sucht. Er wird aber wohl empfangen, zurückgeschlagen und Kövörden fällt im September. Der Herzog von Parmastirbt im Dezember.

(1593.) Während Ernst von Mansfeld interimistischer Ober-Statthalter ist, führt sein Sohn Carl zum dritten Mal ein spanisches heer nach Frankreich. Die Generalstaaten schicken ihrerseits ein Regiment dahin. Graf Philipp von Nassau macht

einen Einfall in das Luxemburgische. Graf Barlaimont vertreibt ihn daraus. Im April rückt Prinz Morip vor Gertruidenberg; Graf Carl von Mansfeld kehrt nach der Erhebung Heinrichs IV. auf den französischen Thron mit seinem 14,000 Mann starken Heere aus Frankreich zurück und will Gertruidenderg entsehen. Er sindet aber das Lager des Prinzen Morip zu stark und dieser Ort fällt im Juni. Ein Streifzug ins Waesland wird durch Mondragon wie gewöhnlich von Antwerpen aus zurückgewiesen. In Friesland ziehen Graf Wilhelm Ludwig von Nassau und Verdugo ohne Erfolg an einander herum. Unter dem spanischen Heere bricht ein neuer Ausstand aus. Auch bei den niederländischen Truppen sind wieder einige Unruben.

(1594.) Der Erzherzog Ernst von Desterreich kommt im Januar als Statthalter in den Niederlanden an. Graf Fuentes an der Spiße des Staatsraths steht ihm zur Seite. — Im Februar machen die Niederländer Bersuche, Herzogenbusch und Mastricht zu übersallen, welche mißlingen. Berdugo belagert Kövörden, welches Morit an der Spiße von 12,000 Mann entsest und darauf im Mai vor Gröningen rückt. Die Stadt geht im Iuli über und tritt dem Utrechter Bunde bei. Die fremden Truppen im spanischen Heere, hauptsächlich Italiener und Abanenser machen einen allgemeinen Aufstand, bilden eine Art italienischer Republik, werden von den Spaniern bekriegt, welche sie im Dezember mit 400 Mann Verlust schlagen und sind vom Prinzen Moriz unterstüßt. — Heinrich IV. erklärt Spanien förmlich den Krieg.

(1595.) Der Erzherzog Ernst stirbt. Graf Fuentes ist bis zur Ernennung des Erzherzogs Albrecht von Desterreich zum Statthalter, an der Spise der Angelegenheiten. Graf Carl von-Mansseld wird entsernt, indem er dem Kaiser ein Hülfscorps gegen die Türken zusührt. Die aufrührerischen Eruppen werden beruhigt und erhalten Berstärkung. Die Hauptmasse ihrer Truppen haben die Spanier unter Belasco, Connetable von Castilien 2c. in Frankreich. Verdugo mit 6000

Mann im Luxemburgischen. Mondragon steht mit 6000 Mann. also schwachen Kräften, bem Prinzen Morit gegenüber, ber in biefem Jahre auch nur schwach ist, nämlich 8000 Mann. Frentes selbst geht nach Frankreich und erobert le Catelet, Doullens und Cambray. Graf Philipp von Nassau muß bas Enremburgifche gang raumen. Die Niederlander überrumpeln im Februar bas Luttichiche Stadtchen Bun, verlieren es aber im Mai schon wieder nach einer kurzen Belagerung gegen La Prinz Morit belagert Grol. Monbragon mit 6000 Mann entfest es. Er gewinnt ein Reitergefecht gegen ibn, in welchem die Grafen Philipp und Ernft von Raffau und Ernft von Solms gefangen werben. Der Erstere und ber Lettere fterben an ihren Bunden. — Beibe Theile ichiden neue Berftarkungen nach Frankreich ab, daher geschieht in den Niederlanden nichts, als daß die Riederlander einen vergeblichen Berfuch zur Ueberrumpelung von Lier machen.

(1596.) Albrecht von Defterreich wird Ober-Statthalter. Er verstärft das heer und belagert und erobert Calais an ber Spine von 15,000 Mann. Sam, Guines, Arbres fallen ebenfalls an die Spanier. Beinrich IV. nimmt La Fore; die Rieberlander ftreifen in Brabant und nehmen Echternach im guremburgischen. Sie find zu großen Unternehmungen außer Stande. Ein Theil ihrer Truppen fteht beim frangofischen Beere, ein anderer ift auf ben Schiffen und die Ravallerie ftreift umber. Erzherzog Albrecht fehrt aus Frankreich zurud und befagert bulft. Morip von Dranien hat Anfangs nur 2000 Mann, bie aber boch auf 6000 verstärft werben. Indeffen fällt Gulft im August. Die Franzosen streifen unter bem Maricall Biron in Artois und Flandern. Die Englander und Riederlander ruften vereinigt unter Lord Howard und Jan van Duvenvoorbe eine Flotte aus und gewinnen eine Seefchlacht auf ber Sohe von Cadir. Sie erobern und plundern biefe Stabt.

(1597.) Im Januar zieht der spanische General Graf von Barax ein Corps von 5000 Mann bei Turnhout zusamsmen. Morip eilt ihm mit einer ähnlichen Racht entgegen und

Pahlägt ihn auf der Thielschen Heide. Der Kommandant von Doullens bemächtigt sich durch einen Handstreich Amiens, welches Heinrich IV. hierauf belagert. Im August rückt der Herzog Alba an der Spize von 20,000 Mann zum Entsatz an; aber vergeblich, der Ort fällt im September. Im August zieht Prinz Moriz mit 8000 Mann vor das cölnische Rheinberg. Es fällt in demselben Monat; hierauf nimmt er Roeurs und im September Grol (Groenlo). Der Erzherzog kehrt mit seinem Heere zurückt und macht einen vergeblichen Bersuch, Gertruidenberg zu übersallen. Prinz Moriz erobert Bredevoort mit Sturm, hierauf nimmt er Ensche, Ootmarsum und Oldenzaal; im November belagert und nimmt er Lingen.

(1598.) Im Mai schließt Heinrich IV. Frieden mit Spanien. Der Erzherzog Albrecht reist im September zu seiner Vermählung nach Spanien. Der Kardinal Andreas Doria übernimmt die Statthalterschaft und der Admiral Mendoza den Oberbefehl. Im September stirbt Philipp II. Neue Empörungen unter den spanischen Truppen, die Mendoza stillt. Er geht im September an der Spize von 22,000 Mann über den Rhein und nimmt Orsop. Moriz nimmt mit 8000 Mann eine seste Stellung auf dem Geldrischen Werder. Im Oktober belagern die Spanier Rheinberg und nehmen es, ebenfalls mehrere kleine deutsche Städte, worauf sie auf deutschem Boden die Winterquartiere beziehen.

(1599.) Die Spanier machen vergebliche Versuche, sich Rimwegens und Bredas durch Verrätherei zu bemächtigen. Mendoza mit 15,000 Mann nimmt im Mai Crevecoeur, besagert Bommel und hebt im Juni die Belagerung auf. Die Spanier erbauen die Andreas-Schanze auf der Spipe zwischen Waal und Maas. Prinz Morip nimmt Deutichem. Ein deutsiches Heer von 15,000 Mann rückt unter dem Besehl des Grasen Simon von der Lippe an den Rhein, belagert Rees vergeblich und geht ohne Ersolg wieder auseinander. Auch Mendoza unternimmt nichts weiter. Im September kehrt der Erzherzog Albrecht zurück.

(1600.) Im Januar nehmen bie Nieberlander Bachten-Aufruhr unter ben spanischen Truppen, besonders in ben Besatungen von Crevecoeur und der Andreas = Schange. Pring Moris benutt ibn, um biefe beiden Forts anzugreifen, bie fich ihm auch im Mai verkaufen, so bag bie Besatzungen in niederlandischen Dienft treten, die Andrea8-Schanze aber nicht eber als nach einem tapfern, fast sechswöchentlichen Widerftand unter ihrem Eletto\*). Pring Morit will ben Aufruhr ber spanischen Solbaten ferner benüten, um mit 15,000 Mann in Beftflandern aufzutreten und Nieupoort und Dunfirchen anaugreifen. Bibrige Binde verhindern ihn in Gee au geben; er segelt daber die Schelbe hinauf und landet bei Sas van Gent und marschirt nach Nienpoort. Er wird gegen seine Erwartung von den Einwohnern Flanderns schlecht aufgenommen, und eben fo unvermuthet rudt ber Erzherzog fchnell an ber Spipe von 12,000 Mann jum Entfat heran. Den 3. Juli greift ber Erzherzog ben Prinzen Morip an ben Dunen zwischen Oftende und Nieupoort an; er verliert eine blutige Schlacht. Mendoza felbst wird gefangen. Morit benut ben Sieg nicht und es gelingt felbst ben Spaniern die Besahung von Rienpoort zu verstärken, so daß Morit fich genothigt fieht, bie Belagerung aufzuheben und fich zu Oftende wieder einzufdiffen.

(1601.) Neue Empörung der spanischen Truppen. — Burüstungen zur Belagerung von Ostende. Prinz Morip belagert, um die Spanier davon abzuziehen, Rheinbergen. Graf Berg mit 7000 Mann will es entsehen, sindet aber das niederländische Lager zu stark. Rheinbergen fällt den 30. Juli. Im Juli rückt Erzherzog Albrecht mit 18,000 Mann vor Ostende. Carl v. d. Root besiehlt in der Festung. Bald kommt eine Berstärkung unter Franz Bere, der den Oberbesehl übernimmt. Im November belagert Morip Herzogenbusch, muß aber die

<sup>\*)</sup> Diefer felbsterwählte hauptmann bieß nach Ginigen Catrice.
D. Derausg.

Belagerung aufheben, weil Graf Berg Holland mährend bes Frostes bedroht.

(1602.) Die Niederlander lofen im Rebruar ihre Besapung von Oftende ab. Friedrich van Dorp übernimmt ben Befehl in der Stadt. Im Juni rudt Morip mit 23,000 Mann in Brabant ein und gegen St. Trond vor. Mendoza steht ihm mit 17,000 Mann in einer festen Stellung bei Saekenbover (Hadelbupvel) unfern Tirlemont (Thienen) gegenüber. Als Moris ibn nicht herausloden tann, marichirt er auf Grave im August und belagert biesen Ort. Mendoza greift ihn ben 15. August in seinen Linien vergeblich an und zieht fich bann auf Mastricht zurud. - Ausbruch einer neuen Emporung in Mendozas Beer. Die Rebellen errichten zu hoogstraaten eine militarische Republit und brandschapen Brabant. Mendoza verläft das heer. Im September fällt Grave. Morit geht in die Winterquartiere. Graf Wilhelm Ludwig unternimmt einen Reiterzug ins Luremburgische. Die Belagerung von Oftende bauert fort.

(1603.) Der Marquis Spinola übernimmt im Juli ben Befehl vor Oftende. Graf Friedrich von Berg rückt mit 7000 Mann vor die Rebellenstation Hoogstraaten; Prinz Morih mit 15,000 Mann entsest sie. Im August belagert Morih Herzogenbusch. Er reibt ein Corps Spanier von einigen Tausend Mann unter dem Marquis della Bella auf. Der Erzherzog Albrecht selbst kommt beim Heere des Grafen von Berg an, und es gelingt ihm 3000 Mann in Herzogenbusch zu wersen, worauf Morih Ansangs November die Belagerung abermals aushebt und in die Winterquartiere geht. Die Belagerung von Ostende dauert sort.

(1604.) In Oftende find nach und nach Gistelaes, Iohann van Ehoen, Jakob van Berendrecht und Uitenhoven Besehlshaber, die sämmtlich bleiben. Im Inni übernimmt van Marquette das Kommando, der die Vertheibigung bis zu Ende führt. — Ansangs Mai schifft sich Moris mit 12,000 Mann in Willemstad ein und rückt damit vor Sluis, welches er blokkt. Der Erzherzog söhnt sich mit den Rebellen in

1

Hoogstraaten aus, Diese stoßen zu einem Heere, mit welchem Spinola vergeblich Sluis zu entsesen sucht, welches im August fällt. Den 20. August fällt Oftende nach dreisähriger Bertheisbigung. Die Besahung, 4300 Mann start, erhält freien Abzug. Der Berlust soll auf seber Seite 70—80,000 Mann betragen haben.

Die gegenseitige Kriegomacht verstärkt fic. Morit rudt im Mai mit 10,000 Mann von Bergen op Boom vor Antwerpen, mahrend eben fo viele unter Ernft von Naffau die Schelbe hinauffahren. Spinola ruckt balb jum Entfat an und Morit hebt noch im Mai die Belagerung auf und geht nach Bergen op Zoom zurnd. Spinola wendet sich mit 15,000 Mann gegen ben Rhein, geht im August bei Coln über, nimmt das Fort Olbenzaal und Lingen nach einigen Tagen Wiberftand. Morit eilt aus Flandern zu fpat berbei. Spinola sendet Bouquoi zur Belagerung von Wachtenbont ab. Pring Morit marschirt von Kövörden auf Besel und sucht von ba aus im Oktober Spinolas Quartiere an der Ruhr zu überfallen, wird aber bei Mublheim mit Berluft gurudgewiesen. Gbenfo ichlägt fein Berfuch, Gelbern zu überfallen, fehl. 28achtendonk fällt im November und Bouquoi nimmt noch das Schloß Krafau in der Grafschaft Meurs. Beide Theile gehen in die Winterquartiere. In Brabant machen die Spanier im August vergebliche Verfuche, Grave und Bergen op Boom zu überfallen; im November einen zweiten blutigen, aber vergeblichen Berfuch auf Bergen op Boom.

(1606.) Im März überfällt ber Parteigänger Du Turail Brebevoord, welches ihm aber Graf Heinrich Friedrich noch in bemselben Monat wieder abnimmt. Im Juni macht er mit Verluft von 500 Mann einen vergeblichen Versuch, Sluis zu überfallen. Die niederländische Reiterei unternimmt Streifereien in Brabant. Spinola verstärtt sein Heer auf 24,000 Mann und rückt mit 12,000 Mann im Juli gegen die Vsel, mit eben so viel gegen die Waal, um so von zwei Seiten in Holland einzudringen. Morit läst beibe Flüsse verschanzen.

Biel Regen, welcher sie anschwellt, verhindert die Spanier überzugehen. Spinola nimmt Lochem, belagert im August Grol (Groenlo), welches bald fällt. Roch in demselben Monat belagert er Rheinbergen, welches sich besser wehrt und erst Aufangs Oktober fällt. Graf Kriedrich Heinrich macht einen vergeblichen Bersuch, Benloo zu übersallen. Neue Empörung im spanischen Heere. Im Oktober nehmen die Niederländer Lochem wieder ein. Morip belagert hierauf Grol. Spinola mit 8000 Mann entsetzt es im November. Beibe Theile gehen in die Winterquartiere.

Im Frühjahr 1607 wird ber zwölfjährige Waffenstillstand abgeschlossen.

#### Zweiter Abschnitt.

Uebersicht der Rriege unter Ludwig XIV.

#### I. Der Antheil am breifigjahrigen Kriege von 1648 - 1648.

(Lubwig XIII. stirbt 1643.)

1. Feldzug von 1643.

In den Niederlanden gegen die Spanier. Die Spanier belagern Rocrop; Condé entsetzt es durch die Schlacht am 19. Mai. Die Franzosen 16,000 Mann Infanterie, 7000 Mann Kavallerie. Die Spanier 18,000 Mann Infanterie, 8000 Mann Kavallerie. Die Spanier durch den Grafen Melos kommandirt. Verlust der Spanier 24 Kanonen, 6000 Mann Gefangene, 8000 Todte und Blessirte.

Condé belagert und erobert Thionville.

In Deutschland. Der Marschall Guebriant, und nach seinem Tobe ber Graf Rangau belagern und nehmen Rottweil

gegen Mercy. Der Herzog Carl von Lothringen kommt hersbei, überfällt den General Ranhau in seinen Quartieren, schlägt ihn bei Tuttlingen, nimmt ihn gefangen und erobert Rottweil zurück.

In Italien. Der Prinz Thomas von Savoyen mit Turenne und Plessis-Prastin belagern und erobern Trino. Die Franzosen nehmen Ponte-Stura.

In Spanien. Die Franzosen unter dem Marschall be la Motte (Mothe), die Spanier unter Don Juan de Garay. Es geschieht wenig.

2. Felbzug von 1644.

In Flandern. Der Herzog von Orleans gegen Picco- lomini. Der Erftere belagert und erobert Gravelingen.

In Deutschland. Mercy belagert Freiburg. Turenne und Condé liefern gegen Mercy die dreitägige Schlacht von Freiburg den 3., 4. und 5. August. Freiburg war unterdeß von Mercy eingenommen worden. — Nach der Schlacht nimmt Condé Philippsburg, Germersheim, Speier, Worms, Mainz und Landau.

In Italien. Der Prinz Thomas von Savoyen tommandirt die Franzosen. Es geschieht nichts Bedeutendes.

In Spanien. Der Marschall Plesses Prastin belagert Tarragona, muß die Belagerung aufgeben. Der Marschall de la Motte kommandirt in Arragonien, wo der König von Spanien in Person Lerida belagert und nach einer sehr hartnäckigen Vertheibigung erobert.

3. Feldzug von 1645.

In Flandern. Die Franzosen unter dem Herzog von Orleans nehmen Cassel, Mardid, das Fort Link, Bourbourg, Menin, Lillers und St. Benant. Ansangs kommandirt Picco-lomini die Spanier, später kommandirt der Herzog Carl von Lothringen und am Schlusse des Feldzugs verlieren die Franzosen Cassel und Mardick wieder.

In Deutschland. Turenne wird von Mercy bei Berbft-

hausen (Mergentheim an der Tauber oder Marienthal) überfallen und geschlagen. Condé kommt nach Deutschland und schlägt, vereinigt mit Turenne, Mercy bei Nördlingen, wo dieser General bleibt. Die Franzosen nehmen Nördlingen, Dinkelßbühl und Heilbronn. Am Schluß des Feldzugs nimmt Turenne Trier.

In Italien. Der Prinz Thomas schlägt die Spanier unter dem Marchese de Serra in der Schlacht an der Mora im Mailandischen; sonst geschieht wenig.

In Spanien. Die Franzosen unter dem Grafen d'Harcourt nehmen Rosas und schlagen die Spanier am 22. Juni in Catalonien bei Lorenz an der Segre, worauf sie Balaguer nehmen. Die Spanier besehligt Don Andrea de Cantelm.

4. Felbzug von 1646.

In Flandern. Der Herzog von Orleans und unter ihm Condé, kommandiren die Franzosen und der Herzog von Lothringen die Spanier. Die Franzosen nehmen Courtrap, Bergues (Winorberge), Mardick, Furnes und Dunkerque.

In Cothringen. Die Franzosen unter dem Marquis be la Ferté-Senneterre belagern und nehmen Longwy.

In Deutschland. Turennes Armee ist sehr schwach, daher muß er sich an die Schweden anschließen. Er geht bei Wesel über den Rhein und mit den Schweden unter Wrangel nach Baiern. Dhne Schlacht oder bedeutende Bestagerung.

In Italien nehmen die Franzosen unter dem Prinzen Thomas, nachdem der Angriff auf Orbitello vereitelt worden, Porto-Longone und Piombino. Die Spanier unter dem Connetable von Castilien und Marchese de Serra greisen die Franzosen, die unter den Generalen d'Estrades und de Navailles ihre Binterquartiere beziehen wollen, bei Bozzolo unsern Casal-Maggiore an. Unerachtet das Gesecht für die Franzosen nach-theilig ist, behaupten Diese doch ihre Winterquartiere.

In Spanien d'harcourt gegen den Marquis de Leganez. Jener belagert Lerida sechs Monate lang vergeblich; als es im Begriff steht zu fallen, überfällt ihn Leganez in seinen Limien und nöthigt ihn die Belagerung aufznheben.

5: Feldzug von 1647.

In Flandern. Die Marschälle Gassion und Ranzau kommandiren gegen den Erzherzog Leopold. Die Spanier nehmen Armentieres, Landrecies, die Franzosen Dirmuyde, la Bassée und Leus, verlieren aber Dirmuyde wieder.

In Deutschland. Enrenne kann nichts unternehmen, weil die bei seiner Armee stehenden Ueberreste der ehemaligen Armee des Herzogs Bernhard von Weimar im Aufruhr sind.

In Italien. Der Herzog von Modena erhält ben Oberbefehl, unter ihm d'Estrades. Sie belagern vergeblich Cremona.

In Spanien. Condé kommandirt und belagert Lerida vergeblich. Es wird von Don Antonio Brit (einem Portugiesen) mit 3000 Spaniern ruhmwürdig vertheidigt. Die spanische Armee unter dem Marquis d'Antonne erscheint spät im Felde und belagert Constanti. Condé nimmt die Keine Stadt Ager mit Sturm, entsetz Constanti und manövrirt die Spanier nach Lerida zurück.

6. Feldzug von 1648.

In Flandern. Condé gegen den Erzherzog Leopold. Condé nimmt Ppern, gewinnt gegen den Erzherzog die Schlacht von Lens. Die Franzosen sind 15 Bataillone und 38 Schwadronen stark. Die Verbündeten verlieren 38 Kannonen und 5000 Gefangene. Die Franzosen nehmen Furnes.

In Italien. Der Marschall du Plessis vereinigt sich mit Navailles, der sich seit 1646 am Po behanptet hat, schlägt die Spanier unter Caracenne bei Exemona und erobert diesen Platz. Die Franzosen versuchen vergeblich den zweimaligen Aufstand des Bolkes in Neapel (Mazaniello) zu benutzen. Der Herzog von Guise wird gefangen. Die Franzosen schlagen unter dem Herzog von Richelien die spanische Flotte.

In Spanien. Der Marschall Schomberg (ber ältere) nimmt Tortosa nach gelegter Bresche mit Sturm ein. Die

spanische Armee unter Don Francis be Melos brobt nur mit einem Entsas.

In Deutschland. Turenne gegen ben General Melanber. Areffen bei Busmarshausen in Baiern.

In Lothringen schlägt ber Marquis von la Fertés Semeterre ben Grafen von Ligneville zwischen Bar und St. Ribiel.

Beftphalifder Griebe.

# II. Fortsehung bes Krieges bis jum Pyrendischen Frieden 1648—1658.

1. Felbaug von 1649.

In Flandern. Die Spanier nehmen St. Benant und Opern. Der Marschall d'Harcourt kommandirt die Franzosen; er belagert Cambray vergeblich, nimmt aber Condé.

In Italien nehmen die Spanier einige Plate im Mailandischen und zwingen ben herzog von Modena zum Frieden.

In Spanien nehmen die Spanier unter Don Juan de Guaras einige Pläte in Catalonien (Salo und Sitjes). Graf Marein, der die Franzosen kommandirt, hat nur wenig Truppen.

2. Feldzug von 1650.

In Flandern. Der Erzherzog und Fuensalbagne kommandiren die Spanier. Sie belagern Dünktröhen vergeblich, nehmen Catelet, sa Capelle und Mouzon. Inrenne stößt zum Erzherzog mit der Fronde-Armee. Der Marschall du Plessis schlägt den Erzherzog und Turenne bei Rethel.

In Italien. Die Spanier nehmen Piombino und Porto Longone.

In Spanien tommandirt der Herzog von Mercveur bie Franzosen. Es geschieht wenig.

3. Feldzug von 1651. (Ludwig XIV. wird majorenn erflärt.) In Flandern. Der Marschall d'Aumont (sonst Marquis de Villequier) gegen den Erzherzog und Fuensalbagne. Unbebeutende Bewegungen an der Schelde.

In Lothringen. Der Marschall be la Ferté nimmt einige lothringische Plate.

In Spanien belagern die Spanier Barcelona vergeblich.

4. Felbzug von 1652.

Der Erzherzog nimmt Gravelingen und Dünkirchen.

In Spanien. Der Marschall Graf Marein besertirt. De la Motte übernimmt das Kommando; die Spanier unter Don Juan von Desterreich nehmen Barcelona.

In Italien. Die Spanier nehmen Casale.

Im Innern Frankreichs führen Turenne und Condé ihren Feldzug gegen einander. Gefecht von Blesnau, von Ctampes. Schlacht bei und in dem Faurbourg St. Antoine.

5. Feldzug von 1653.

In Flandern. Die Franzosen nehmen Bervins und Rethel. Die Spanier unter Condé nehmen Roye. Turenne nimmt Mouzon, Condé Rocroy. Die Franzosen nehmen Ste. Menehould und Commercy.

In Italien. Der Marschall Grancé kommandirt die Franzosen, gewinnt das Treffen bei sa Roquetta am Tanaro gegen die Spanier unter dem Marquis von Caracenne und erhält dadurch den Herzog von Savoyen im französischen Bündniß.

In Spanien. Der Marschall d'Hoquincourt kommandirt die Franzosen gegen Don Juan von Desterreich. Jener belagert Gerona vergeblich.

6. Feldzug von 1654.

In Flandern. Turenne gegen Condé und den Erzherzog. Die Franzosen nehmen Stenap. Condé und der Erzherzog belagern Arras. Turenne greist sie in den Linien an und erobert dieselben. Die Franzosen nehmen le Duesnop und Clermont. In Spanien. Der Prinz von Conti tommanbirt bie Franzosen. Sie nehmen Bille-Franche. Die Spanier mussen bie Belagerung von Rosas aufheben. Die Franzosen nehmen Pungcerba.

7. Felding von 1655.

In flandern. Turenne gegen Conbé. Die Franzosen nehmen Landrecy, Conbé und St. Ghislain (St. Guillain).

In Italien. Der Prinz Thomas gegen ben Marquis Caracenne. Es geschieht nichts Bedeutendes. Man belagert gegenseitig, ohne zu reuffiren.

In Spanien. Der Pring Conti kommandirt bie Fran-

(Mlianz-Traftat zwischen Ludwig XIV. und Cromwell.)

8. Feldzug von 1656.

In Flandern. Turenne gegen Condé. Turenne beslagert Balenciennes. Condé ftürmt seine Linien und nöthigt ihn die Belagerung mit großem Berlust aufzuheben. Condé wird von den Spaniern, la Capelle von den Franzosen genommen.

In Italien. Der herzog von Mercoeur kommandirt die Franzosen. Sie nehmen Balenza am Po. Es geschieht sonst wenig.

In Spanien. Es geschieht wenig ober vielmehr gar michts von beiben Seiten.

9. Feldzug von 1657.

In Flandern. Turenne gegen Condé. Die Spanier nehmen St. Ghistain, die Franzosen Montmedy, St. Benant und Mardick.

In Italien. Der Prinz von Conti kommandirt die Franzosen. Es geschieht sehr wenig. Nur wird die Biedereinnahme von Valenza vereitelt, ebenso von spanischer Seite die Eroberung von Alessandria.

In Spanien. Der herzog von Candale kommanbirt die Franzosen. Es geschieht nichts.

10. Feldzug von 1658.

In Flandern. Turenne gegen Condé. Turenne bev. Clausewis, hinterlaffene Werke. 1x. 8 lagert Dünkirchen, siegt über Condé in der Schlacht an den Dünen, erobert Dünkirchen, Bergues, Dirmuyde, Furnes, Gravelingen, Dudenarde, Menin und Apern.

In Italien. Marschall de Navailles kommandirt bie Franzosen. Diese erobern Mortara.

In Spanien geschieht nichts.

(1659.) Der Pprenaifche Friede.

# III. Devolutionstrieg zwifchen Spanien und Frankreich wegen Brabant 1667 und 1668.

1. Feldzug von 1667.

In Flandern. Ludwig XIV., unter ihm Turenne, fällt in Flandern ein, welches außer den Garnisonen ohne Vertheisbigung ist und keine Armee im Felde hat. Die Franzosen nehmen daher meistens ohne großen Widerstand Bergues, Furnes, Ath, Tournay, Douai, Courtray, Dudenarde, Alost und Lille.

Großes Kavalleriegefecht unfern Lille zwischen Marein und Ligne von spanischer und Crequi und Belfonds von französischer Seite. Die Franzosen siegen.

2. Feldzug von 1668.

Condé und Eudwig XIV. erobern die Franche = Comté, in welcher nichts als schwache Besatzungen sind. In Flandern geschieht nichts.

Friede zu Aachen.

### IV. Hollanbischer Krieg 1672-1678.

Die ganze Kriegsmacht Ludwigs XIV. besteht 1672 in 162,000 Mann. Davon 124,000 Mann Infanterie, 37,000 Mann Kavallerie. (Sie wird von Duincy zu 176,687 Mann angegeben.)

1. Feldzug von 1672.

In holland. Ludwig XIV., Condé, Turenne, Luremburg erobern die Pläge der Hollander am Rhein und Holland bis zu den Ueberschwemmungen. Wilhelm von Oranien in Holland, später Montecuculi und der große Kurfürst in Deutschland gegen Turenne.

#### 2. Feldzug von 1673.

In holland. Ludwig XIV. und Condé, später Luremburg gegen Bilhelm III. Die Franzosen erobern Mastricht, raumen aber am Ende bes Feldzugs holland.

In Deutschland. Turenne in der Fortsetzung des Felbzuges von 1672, Anfangs in Westphalen gegen den Großen Kursurfen, dann in Franken gegen Montecuculi.

Die Berbundeten erobern Bonn.

Friebe zwischen England und Solland.

3. Feldzug von 1674.

In Flandern. Condé gegen Bilhelm III., gewinnt am 11. Angust die Schlacht bei Senesse. Der Prinz von Oranien belagert vergeblich Oudenarde. Er erobert Grave nach dreismonatlicher Belagerung.

In der Franche=Comté. Ludwig XIV. erobert biefe Proving.

In Deutschland. Turenne gegen den Herzog von Lothringen und Bournonville gewinnt gegen den Ersteren die Schlacht von Sinsheim, gegen den Letteren die von Ensisheim. Der Große Aurfürst stößt zu den Berbündeten. Uebersfall des Großen Aurfürsten im Elsaß. Turenne gewinnt gegen die Berbündeten die Schlacht bei Türkeim (den 5. Januar 1775). — Französischer Arriereban von 6000 Edelleuten.

In Rouffillon. Der Marschall Schomberg verliert gegen ben Duc de St. Germain das Treffen bei Morillas.

## 4. Feldzug von 1675.

In Flandern. Ludwig XIV., Condé, später Luxems burg gegen Wilhelm von Oranien. Die Franzosen bemächtigen sich Lüttichs, erobern Dinant, Huy und Limburg.

In Deutschland. Turenne, später Condé gegen Montecuculi. Turennes Tod. Montecuculi belagert Hagenau und Zabern vergeblich.

An ber Mosel. Der Herzog von Lothringen gegen Crequi gewinnt die Schlacht von Cansarbrud. Crequi wirft sich in Trier hinein, wo er nach hartnädiger Vertheibigung gefangen wirb. In Spanien. Der Marschall Schomberg erobert Bellegarbe.

#### 5. Feldzug von 1676.

In Flandern. Ludwig XIV., der Herzog von Orleans und die Marschälle: Schomberg, de Crequi, d'Humières, de la Feuillade und de Lorges, gegen Wilhelm von Oranien. Die Franzosen erobern Condé, Bouchain und Aire. Der Prinz von Oranien belagert Mastricht, Schomberg entsept es.

In Deutschland. Euremburg gegen den jüngeren Herzog von Lothringen. Die Desterreicher belagern und erobern Philippsburg nach viermonatlicher Vertheidigung. Der Herzog von Lothringen und Luremburg sind während der Zeit größtentheils im Elsaß.

In Spanien. Der Marschall Navailles. Es geschieht wenig.

#### 6. Feldzug von 1677.

In Flandern. Ludwig XIV., der Herzog von Orleans und Luremburg gegen Wilhelm von Oranien. Der König erobert Balenciennes, dann Cambray. Der Herzog von Orleans belagert St. Omer. Der Prinz von Oranien will es entsehen; der König schickt den Herzog von Luremburg mit einer Verstärfung und Dieser gewinnt gegen den Prinzen von Oranien die Schlacht von Mont Cassel, worauf St. Omer fällt. — Der Prinz von Oranien belagert Charleroy, Luremburg entseht es. Die Franzosen nehmen St. Ghisslain.

In Deutschland. Erequi gegen ben Herzog von Lothringen. Dieser geht von dem Rhein an die Maas und von da wieder an den Rhein zurück. Erequi folgt ihm in beiden Bewegungen. Die Franzosen erobern Freiburg.

In Spanien. Der Marschall von Navailles gegen ben Grafen Monterei, gewinnt bas Treffen bei Espouilles.

## 7. Feldzug von 1678.

In Flandern. Ludwig XIV. und Lupemburg gegen ben Prinzen von Dranien. Die Franzosen erobern Gent und Opern, sie blokiren Mons. Wilhelm von Oranien sucht den Marschall von Euremburg nach unterzeichnetem, aber noch nicht publicirtem Frieden zu überfallen, wird aber von ihm in der Schlacht von Mons geschlagen.

In Deutschland. Crequi gegen ben Herzog von Loth= ringen. Der Feldzug wird auf beiben Seiten des Rheins ge= führt; Crequi nimmt Rehl und Lichtenberg.

In Spanien. Der Marschall von Navailles gegen ben Grafen Monterei. Die Franzosen erobern Pungcerba.

NB. 1679 macht Crequi noch ein Stück Felbzug gegen ben brandenburgischen General Spaen an ber Weser. (Gefecht bei Minden.)

Friede zu Nimwegen 1678.

(1681 nimmt Ludwig XIV. Straßburg.)

(1682 bombardirt Ludwig XIV. Luremburg.)

#### V. Rrieg zwischen Spanien und Frankreich 1683 und 1684.

Dieser Krieg fängt ohne Kriegserklärung an und endigt ohne Friedensschluß. Er ist fast einseitig, indem Ludwig XIV. einige Plätze belagert, die nichts als ihre gewöhnliche Besatung zur Bertheidigung haben. Er nimmt Courtray und Dirmuyde.

1. Feldzug von 1683.

In Flandern. Ludwig XIV. und Humières belagern und erobern Courtray und Dirmuybe.

2. Feldzug von 1684.

In Spanien. Der Marschall Belfonds belagert Gerona vergeblich. (Die Franzosen bringen burch bie Bresche beim Sturm bis auf den Markt und muffen von da wieder weichen.)

In Flandern. Der König und Schomberg beden bie Belagerung von Luxemburg, welches Crequi erobert.

Bombarbement von Genua.

Baffenstillstand von Regensburg 1684.

### VI. Deutscher Krieg 1688-1697.

1. Feldzug von 1688. In Flandern. Humières nimmt Huy. In Deutschland. Der Dauphin und der Marschall Duras belagern und erobern Philippsburg, Mannheim, Franstenthal. Marschall Boufflers besetzt die rheinische Pfalz und Mainz, General Montclar Heidelberg und Heilbronn.

2. Feldzug von 1689.

In Flandern. Der Marschall Humières gegen ben Prinzen von Walbeck. Kleines Gefecht bei Valcourt. Der französische Angriff auf die Stadt wird abgeschlagen.

In Deutschland. General Montclar zerstört die Psalz vor Eröffnung des Feldzugs. Der Marschall Duras kommandirt die Franzosen und sammelt seine Armee im Elsak. Der Herzog von Lothringen belagert und erobert Mainz, welches der Marquis d'Urelles zwei Monate vertheidigt. Hierauf rückt er vor Bonn, welches der Kurfürst von Brandenburg, nachdem er Kaiserswerth erobert hat, seit vier Monaten einzeschlossen hält; Bonn fällt. Unterdeß macht Duras eine Streiserei in Schwaben, wo er Contributionen eintreibt und hin und wieder brennt, so wie dies auch an der Nahe geschieht.

In Spanien. Der Marschall von Navailles gegen ben Herzog von Villa Hermosa. Die Franzosen nehmen Campredon, welches die Spanier nachher vergeblich wieder zu ersobern suchen.

3. Feldzug von 1690.

In Flandern. Luremburg gegen den Prinzen von Balbed, gewinnt die Schlacht von Fleurus.

In Deutschland. Der Dauphin und Lorges gegen ben Kurfürsten von Baiern; ber Feldzug wird im Breisgau geführt ohne namhafte Begebenheiten. (Der Herzog von Lothringen stirbt in diesem Jahre.)

In Italien. Catinat gegen den Herzog von Savopen, gewinnt die Schlacht von Staffarda. Die Franzosen erobern Susa. Zugleich wird im Herzogthum Savopen der Krieg mit betachirten Corps geführt.

In Spanien. Der Marschall von Navailles gegen ben Herzog von Billa hermosa.

## 4. Felbzug von 1691.

In Flandern. Ludwig XIV. und Luremburg gegen Bilshelm III. Die Franzosen belagern und erobern Mons, bombardisten Lüttich, nehmen hal, gewinnen bas Kavalleriegefecht bei Leuze.

In Deutschland. Der Marschall Lorges gegen ben Rurfürsten von Sachsen, abwechselnd auf beiden Seiten des Rheins.

In Italien. Catinat gegen ben Herzog von Savoyen. Die Franzosen belagern und erobern die Citabelle von Nizza; sie erobern Carmagnola, belagern vergeblich Coni. Die Berbündeten erobern Carmagnola zurück. Besondere Corps führen ben Krieg in Savoyen, wo die Franzosen Montmelian belagern und nehmen.

In Spanien. Marschall Navailles gegen ben Herzog von Rebina Sibonia. Die Franzosen erobern Urgel. Die von den Spaniern unternommene Belagerung von Campredon wird vereitelt; Barcelona und Alicante von der Meerseite bombardirt.

## 5. Feldzug von 1692.

In Flandern. Ludwig XIV. und Luxemburg belagern und erobern Namur. Luxemburg gewinnt die Schlacht von Steenkerke gegen Wilhelm III.

In Deutschland. Der Marschall be Lorges gegen ben Markgrafen von Baireuth; abwechselnd auf beiben Ufern bes Rheins.

In Spanien. Der Marschall Navailles gegen ben herzog von Medina Sidonia.

In Italien. Catinat gegen den Herzog von Savoyen. Der Krieg wird zum Theil in der Dauphiné geführt.

# 6. Felbaug von 1693.

In Flandern. Luremburg gegen Wilhelm III. gewinnt bie Schlacht von Neerwinden. Belagerung und Eroberung von Charleron.

In Deutschland. Anfangs de Lorges, dann der Dauphin gegen Ludwig von Baden. Die Franzosen sind sehr überlegen und dringen in Schwaben ein, werden aber durch bie feste Stellung des Prinzen Ludwig bei Heilbronn fest= gehalten.

In Italien. Catinat gegen ben Herzog von Savoyen. Dieser belagert und erobert das Fort St. Brigitta bei Pignerolo, verliert aber gegen Catinat die Schlacht von Marsaglia, worauf Dieser das Fort St. Brigitta zurückerobert.

In Spanien. Der Marschall Navailles gegen ben Herz zog von Medina Sidonia, belagert und erobert Rosas.

7. Feldzug von 1694.

In Flandern. Der Dauphin und Euremburg gegen Wilhelm III., ber Hun nimmt.

(Luremburg ftirbt.)

In Italien. Catinat gegen ben Herzog von Savoyen.

In Deutschland. Der Dauphin und de Lorges gegen Ludwig von Baben, der in den Elfaß einfällt.

In Spanien. Marschall Navailles gegen ben Herzog von Escalona, gewinnt die Schlacht am Ter, nimmt Gerona, Palamos und andere Pläge.

8. Feldzug von 1695.

In Flandern. Billeroi gegen Wilhelm III. Diefer belagert und erobert Namur, mährend Sener Dirmuyde nimmt und Bruffel bombarbirt.

In Deutschland. Lorges gegen den Prinzen Ludwig von Baden.

In Italien. Catinat gegen den Herzog von Savoyen. Dieser nimmt Casale.

In Spanien. Bendome gegen Caftanega.

9. Feldzug von 1696.

In Flandern. Billeroi gegen Wilhelm III.

In Deutschland. Marschall Choiseul gegen Ludwig von Baben; abwechselnd auf beiden Rheinufern.

In Italien. Catinat. Der Herzog von Savopen schließt mit Frankreich Frieden und nöthigt in Gemeinschaft mit Frankreich die Verbündeten, die Neutralität von Italien anzuerkennen.

Belagerung von Balenza burch Catinat und den Herzog von Savopen.

In Spanien. Bendome gegen den Landgrafen von heffen Darmstadt. Gefecht vor Hoftalrich.

10. Feldzug von 1697.

In Flandern. Billeroi, Catinat und Boufflers. Catinat nimmt Ath gegen Bilhelm III.

In Deutschland. Choiseul gegen Ludwig von Baben. Der keldzug wird auf dem linken Rheinufer geführt. Die Berbündeten nehmen Ebernburg an der Nahe.

In Spanien. Benbome gegen ben Prinzen von heffen-Darmstadt; belagert und erobert Barcelona.

Friede au Rimmegen 1697.

## VII. Der spanische Erbfolgetrieg 1701-1714.

1. Feldzug von 1701.

In Flandern, Deutschland und Spanien werben bloge Borbereitungen getroffen.

In Italien. Nachbem der spanische Gouverneur, Prinz von Baudemont, sich für Philipp V. erklärt hat, bricht hier schon in diesem Jahre der Krieg aus. Die Franzosen bemächtigen sich Mantuas.

Catinat gegen Eugen. Dieser gewinnt über Tessé die Schlacht bei Carpi. Die Franzosen weichen bis hinter den Oglio zurück. Ludwig XIV. ist unzufrieden mit Catinat und schickt Billeroi mit einer Berstärkung. Villeroi und Catinat greisen den Prinzen Eugen bei Chiari an und werden gesschlagen.

2. Feldzug von 1702.

In Flandern. Die Verbündeten erobern vor Eröffnung bes hauptfeldzugs Kaiserswerth. Der herzog von Bourgogne und Boufflers gegen Marlborough. Dieser erobert Venloo und Roermonde, nimmt Lüttich, erobert die Citadelle von Lüttich. Die Verbündeten belagern vergeblich Rheinberg.

In Deutschland. Catinat und Billars gegen Ludwig

von Baden. Dieser belagert und erobert Landau. Unterdek hat fich der Kurfürst von Baiern als Berbundeter der Frangofen Ulms und eines großen Theiles von Schwaben bemach= tigt. Catinat erhält Befehl, ben General Billars mit 25,000 Mann\*) über ben Rhein zu schicken, um zum Kurfürsten von Baiern zu ftogen. Catinat zieht fich mit ben übrigen Truppen nach Straßburg zurück. Villars geht bei Hüningen über den Rhein. Der Prinz Ludwig von Baben legt fich ihm mit eben so viel bei bem Fort Friedingen im Rheinthal vor und wird Trop dieser verlornen Schlacht behauptet er ben Villars giebt das Vordringen bis zum Kur-Schwarzwald. fürsten von Baiern auf und geht über den Rhein zurud, worauf auch Ludwig von Baben wieder auf das linke Ufer zurückfehrt und das Lager von Hagenau bezieht. (Catinat fällt in Ungnade und wird nicht wieder angestellt, obgleich er erft 1712, 77 Jahr alt, ftirbt.)

In Italien. Billeroi gegen Eugen. Ueberfall in Cremona, wobei Villeroi gefangen wird. Philipp V. und Benbome. Dieser gewinnt gegen Eugen die Schlacht von Luzzara, worauf die Franzosen Guastalla, Borgo-Forte und Governolo nehmen.

3. Feldzug von 1703.

In Flandern. Marschall Villeroi gegen Marlborough. Dieser belagert und nimmt Bonn, huh, Limburg und Gelbern.

In Deutschland am Rhein. Anfangs Villars gegen Ludwig von Baden. Der Erstere nimmt im Winter die Linien der Kinzig und belagert und erobert Kehl; macht dann einen vergeblichen Versuch auf die Linien von Stollhofen, in welchen Ludwig von Baden sich aufgestellt hat, durchbricht hierauf die Posttrungen im Schwarzwalde und eilt zum Kurfürsten von Baiern an die Donau, wohin ihm Ludwig von Baden folgt.

Von bieser Zeit an ber Herzog von Bourgogne und Tallard,

<sup>\*)</sup> Rach Quincy nur 31 Bataillone und 30 Estabronen, beneu fpater noch unter bem Grafen Guiscarb mehrere Truppen nachfolgen.

D. Berausg.

Anfangs gegen ben General Thungen, spater gegen ben Prinzen von Seffen = Caffel.

Der Dauphin belagert und erobert Breisach, hierauf Tallard Landau. Der Prinz von Gessen-Cassel eilt mit einem Corps aus den Niederlanden herbei, es zu entsepen, verliert aber die Schlacht bei Speier.

An der Donau. Anfangs der Kurfürst von Baiern gegen den General Styrum. Der Erstere belagert und erobert Reuburg, schlägt den General Schlick bei Scharding und nimmt Regensburg. Später der Kurfürst und Villars gegen Ludwig von Baden. Der Kurfürst nimmt Tyrol, während Villars durch seine Stellung bei Lauingen den Prinzen von Baden an der Donau sesthält; der Kurfürst wird von den Einwohnern Tyrols wieder aus diesem Lande vertrieben. Der Prinz Ludwig von Baden beseth mit einem Theile seiner Macht Augsburg, während der General Styrum mit dem anderen an der Donau bleibt und dort von dem Kurfürsten und Villars in der ersten Schlacht von Höchstädt geschlagen wird.

In Italien. Anfangs Vendome gegen Stahremberg. Der Herzog von Savoyen geht zur Partei der Verbündeten über. Bendome wendet sich gegen ihn. Stahremberg marsichirt nach Piemont. In der Lombardei führen besondere Corps den Krieg fort. (Eugen ist mit den ungarischen Ansgelegenheiten beschäftigt und kommandirt in diesem Jahre nicht.)

## 4. Feldzug von 1704.

In Flandern. Anfangs Billeroi gegen Ropelles und Owerkerk. Marlborough zieht, kaum angekommen, mit 15,000 Mann über die Mosel und den Rhein an die Donau. Villeroi folgt ihm und geht an den Ober-Rhein, wo er Tallard ersept. In Flandern bleibt Bedmar gegen Owerkerk.

In Deutschland an ber Donau. Anfangs Marlsborough und Ludwig von Baben gegen den Kurfürsten von Baiern und Marsin. Marlborough schlägt ein baiersches Corps unter dem Grafen d'Arco auf dem Schellenberg. Dann Marlsborough, Louis von Baden und Eugen gegen den Kurfürsten

von Baiern, Marsin und Tallard. Während Endwig von Baden Ingolstadt belagert, schlagen die beiden andern Felbherren die brei seindlichen bei Höchstädt, worauf die Franzosen in Baiern durch den Schwarzwald über den Rhein zurückgehen und die Verbündeten sich in der Richtung auf Philippsburg dahin wenden.

Am Rhein. Anfangs Tallard gegen Eugen, ber bie Linien von Stollhofen innehat; bann, als Tallard an bie Donau zieht und Eugen ihm zur Seite seinen Weg auch bahin nimmt, Villeroi, der mit Verstärfung aus Flandern gekommen ist, gegen den Fürsten von Weilburg, der die Linien von Stollshofen innehat. Zulett, nach der Schlacht von Höchstädt Villeroi und Marsin (Tallard ist gefangen) gegen Eugen, Ludwig von Baden und Marlborough, der aber balb über die Mosel nach den Niederlanden zurücksehrt. Ludwig von Baden belagert und erobert Landau; Eugen macht einen vergeblichen Versuch, Alts-Breisach zu überfallen.

In Stalien. Bendome gegen ben Herzog von Savopen in Piemont. Der Grand Prieur gegen ben Grafen von Leisningen in der Lombardei. Der Herzog von la Feuillade in Savopen. Dieser nimmt Susa. Bendome erobert Bercelli und Ivrea und fängt die Belagerung von Verrua an, die bis ins nächste Sahr dauert.

In Spanien. Philipp V. und Berwick gegen ben König von Portugal und Erzherzog Carl. Die verbündete Flotte macht einen vergeblichen Bersuch auf Barcelona, nimmt aber unter dem Prinzen von Hessen-Darmstadt und dem Admiral Rook Gibraltar am 4. August. Die Spanier belagern es vergeblich vom 24. Dkstober 1704 bis zum 30. April 1705. (Villars führt den Krieg gegen die Rebellen in den Sevennen).

5. Feldzug von 1705.

An ber Mosel. Billars gegen Marsborough. Dieser will eine ber Mosel-Festungen belagern, giebt aber ben Plan auf und zieht nach Flandern, worauf Billars an den Rhein geht.

In Flandern. Anfangs der Kurfürst von Baiern und Billeroi gegen Owerkert, später gegen Marlborough.

In Deutschland. Anfangs Marfin, bann Billars gegen Ludwig von Baden. Auf beiden Rheinufern.

In Italien. Lombarbei. Aufangs Eugen gegen ben Grand-Prieur. Dieser nimmt Mirandola. Später Bendome und der Grand-Prieur gegen Eugen, der die Schlacht von Cassano verliert.

In Piemont und Savoyen. Anfangs Vendome und la Feuillade gegen den Herzog von Savoyen und Stahremberg. Vendome beendigt die Belagerung von Verrna. La Feuillade nimmt Villafranca und Nizza; Vendome unternimmt die Belagerung von Chivasso, übergiebt sie und den Vesehl in Piemont an la Feuillade, der die Belagerung beendigt. Verwick, der gegen die Rebellen in den Sevennen kommandirt hat, erscheint am Ende des Feldzugs und erobert die Citadelle von Nizza.

In Spanien. Die Portugiesen unter Das-Mines, die Engländer unter Galloway und die Holländer unter Fagel nehmen Valentia de Alcantara, Albuquerque, und bedrohen Badajoz. Die Spanier unter Tessé vereiteln dies Unternehmen. Beide Armeen beziehen Erholungsquartiere. Der Erzherzog segelt von Lissabon nach Barcelona, nimmt es; auch Gerona und Catalonien erklären sich für ihn. Tessé vereitelt einen zweiten Versuch von Galloway auf Badajoz.

6. Feldaug von 1706.

In Flandern. Anfangs ber Kurfürst von Baiern und Billeroi gegen Marlborough. Schlacht von Ramelies. Die Berbündeten nehmen Antwerpen, Ostende, Menin, Dendersmonde, Ath. Später Bendome gegen Marlborough.

In Deutschland. Villars gegen Ludwig von Baden, auf beiden Seiten des Rheins.

In Italien. In der Lombardei. Anfangs Bendome gegen Reventlow, gewinnt das Treffen von Calcinato. Später der Herzog von Orleans und Marsin gegen Eugen; zuletzt Medavi gegen den Prinzen von Hessen, gewinnt das Treffen bei Castiglione. In Piemont. Anfangs la Feuillade gegen den Herzog von Savohen. Jener belagert Turin. Später der Herzog von Orleans und Marsin gegen Eugen. Dieser gewinnt die Schlacht von Turin. Die Franzosen heben die Belagerung von Turin auf, die Verbündeten erobern Pizzighettone, Casale und die Lombardei.

In Spanien. Philipp V. und Tessé belagern Barcelona vergeblich gegen Erzherzog Carl. Berwick gegen Lord Galloway, später gegen den Erzherzog Carl, Ravailles in Roussillon. Die Berbündeten nehmen Alcantara, Madrid und Cartagena, die Franzosen Cuença und Madrid zurück.

7. Feldzug von 1707.

In Flandern. Der Kurfürst von Baiern und Bendome gegen Marlborough.

In Deutschland. Villars gegen den Markgrafen von Baireuth. Tener nimmt die Linien von Stollhofen durch Umgehung und macht eine Invasion in Schwaben, muß aber durch den Marsch der Berbündeten nach Philippsburg an den Rhein zurück.

In Italien. Eugen und der Herzog von Savopen gegen Tessé. Die ganze Lombardei wird von den Franzosen vertragsweise geräumt. Einfall der Verbündeten in die Propunce. Belagerung von Toulon. Die Verbündeten erobern Susa.

In Spanien. Anfangs Berwick gegen Galloway, gewinnt die Schlacht von Almanza. Später: der Herzog von Orleans belagert und erobert Lerida. Die Franzosen nehmen Ciudad-Rodrigo unter dem Marquis von Bay. In Roussillon Navailles.

Vauban ftirbt zu Paris.

8. Feldzug von 1708.

In Flandern. Herzog von Bourgogne und Vendome gegen Eugen und Marlborough, verlieren die Schlacht von Dubenarde. Später auch Berwick. Belagerung von Lille. Die Verbündeten erobern Gent. Dauphine. Billars gegen ben herzog von Savoyen. Diefer nimmt Fenestrelle.

In Deutschland. Der Kurfürst von Baiern und Berwid gegen den Kurfürsten von Hannover. Später marschirt Berwid nach Flandern.

In Spanien. Herzog von Orleans gegen ben Erzherzog. Jener erobert Tortosa und Alicante. Navailles gegen ben Prinzen von Hessen=Darmstadt.

## 9. Feldaug von 1709.

In Flandern. Villars und Boufflers gegen Marlborough und Eugen. Die Berbündeten erobern Tournay. — Schlacht von Ralplaquet. Die Berbündeten erobern Mons.

In Deutschland. Harcourt gegen den Kurfürsten von hannover.

Dauphine. Berwid gegen Daun.

In Spanien. Philipp V. und Besons gegen Stahrem= berg. Bay gegen Galloway gewinnt bie Schlacht von Gubina.

10. Feldzug von 1710.

In Flandern. Anfangs Marschall Montesquien, später Billars und Berwick, zulest Villars allein gegen Eugen und Marlborough. Diese belagern und erobern Douai, Bethune, Aire und St. Venant.

In Deutschland. b'harcourt, bann Besons gegen Gronsfelb. Es geschieht nichts von Bedeutung.

In Italien.. Berwid gegen Daun. Es geschieht nichts.

In Spanien. Philipp V. und Bay gegen ben Erzherzog und Stahremberg. Dieser gewinnt gegen Bay die Schlacht von Saragossa. Der Erzherzog zieht in Madrid ein. Später kommt Bendome, nimmt Brihuega ein und gewinnt gegen Stahremberg die Schlacht von Villa-Viciosa. Der Erzherzog muß Madrid wieder räumen. In Catalonien nimmt Navailles Gerona.

# 11. Feldzug von 1711.

In Flandern. Villars gegen Marlborough. Die Berbundeten erobern Bouchain. In Deutschland. Harcourt Anfangs gegen ben Herzog von Würtemberg, später gegen Eugen. (Wahl des Erzherzogs Carl zum Kaiser.)

Dauphiné. Berwick gegen ben Herzog von Savoyen. In Spanien. Bendome gegen Stahremberg. Der Marquis de Bay gegen die Portugiesen.

12. Feldzug von 1712.

In Flandern. Villars gegen ben Prinzen Eugen und ben Herzog von Ormond. Eugen nimmt Le Quesnop. Die Engsländer schließen Waffenstillstand. Eugen belagert Landrecy; Villars stürmt und erobert die Linien von Denain. Eugen hebt die Belagerung auf. Die Franzosen erobern Douai, Le Quesnop und Bouchain. Die Verbündeten nehmen das Fort Anocque.

In Deutschland. Harcourt gegen ben herzog von Bürtemberg.

In Stalien. Berwid gegen Daun.

In Spanien. Anfangs Bendome, der im Juni stirbt; dann Tserclas de Tilly, zulest Berwick in Catalonien gegen Stahremberg. Bay gegen die Portugiesen.

Friede zu Utrecht zwischen Frankreich und ben Berbundeten mit Ausnahme bes Raisers.

13. Feldzug von 1713.

Wird nur am Rhein geführt, wo Eugen gegen Villars kommandirt und Dieser Landau und Freiburg belagert und erobert. Friede zu Rastatt.

In allem sind es siebenundbreißig Feldzüge, welche Eudwig XIV. führte, darunter die meisten auf zwei oder drei Kriegstheatern zugleich.

# Turenne.

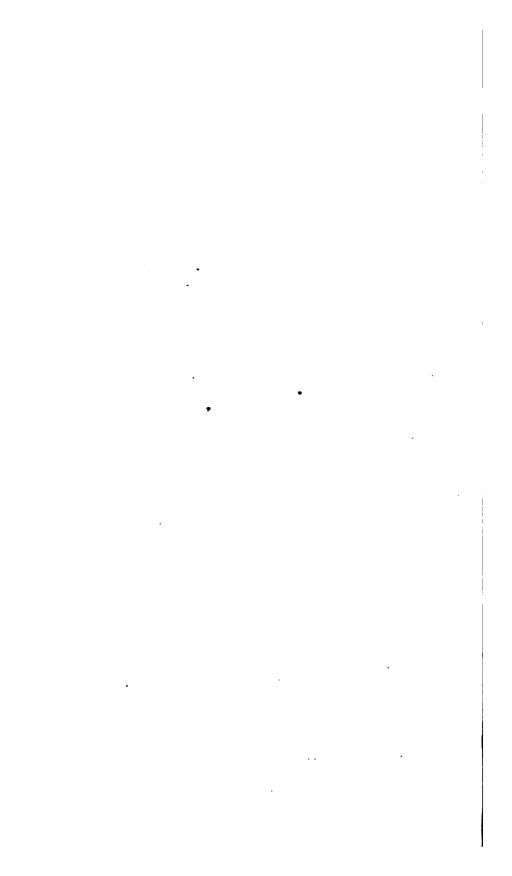

## Erfter Abschnitt.

# Bemertungen beim Lefen von Zanthiers Feldzügen Turennes von 1643—1668.

1.

- (1643.) 1. Die Winterquartiere werden schon durch die bloßen gegenseitigen Entsernungen gedeckt. Turenne sührt die Truppen nach dem Ueberfall von Tuttlingen über den Rhein nach Lothringen zurück.
- 2. Der Ueberfall ber französischen Quartiere unter Ranzau durch den Herzog von Lothringen bei Tuttlingen ist einer der wenigen Fälle, mit welchen ein großer Berlust versbunden gewesen ist. Der kommandirende General Ranzau, vier andere Generale und 7000 Mann Infanterie wurden gefangen. Das Corps war 15= bis 16,000 Mann stark; man kann daher wohl annehmen, daß der größte Theil der Infanterie und vom Ganzen etwa die Hälfte verloren ging. Der Ueberfall war aber ans Mangel an Vorposten so vollkommen, daß die meisten Eruppen sich in ihren Cantonnements wehrten.
- 3. Ueberhaupt machten die wenigen Vorposten in dieser Zeit, daß fast bei allen Unternehmungen das Prinzip des Uebersfalls eine Rolle svielt.

2.

(1644.) 4. Die Freiburger Schlacht ist eine von ben wenigen, wo das Terrain die Hauptrolle spielt und wo der Angreisende in zwei getrennten Kolonnen handelt. Es ist gradezu eine Schlacht im neuesten Stil. Die Armeen waren aber auch nur 15= und 20,000 Mann stark.

- 5. Die Weitläufigkeit der Kriegstheater machte ben ganzen Krieg unzusammenhängend. Rach der Freiburger Schlacht geht Mercy aus freien Stücken über den Schwarz-wald nach Würtemberg zurück, und Conde geht Philippsburg belagern, als ob Beide nichts weiter mit einander gemein haben wollten. Da braucht denn freilich die Strategie nicht so gewissenhaft und behutsam zu sein.
- 6. Die Schwächung durch den Angriff wird burch eben diese Erscheinung bewiesen. Man würde dem Gegner (in unserem Fall Condé dem General Mercy) nachgezogen sein, wenn man nicht gefürchtet hätte sich in eine zu gefährliche Lage zu begeben. Man ließ ihn also ziehen und that etwas weniger Gefährliches, man belagerte Philippsburg.

3.

- (1645.) 7. Die Schlacht von Nördlingen.
- a) Stärke. Die Franzosen 17,000 Mann. Die Baiern und Desterreicher 14,000. Die Artillerie der Letzteren 18 Geschüpe.
- b) Berlust. 4= bis 5000 Mann auf jeder Seite. Die Baiern und Desterreicher verlieren den größten Theil ihres Geschützes.
- c) Schlachtordnung ber Franzosen. Die Infanterie in zwei Treffen in der Mitte, die Kavallerie in zwei Treffen auf den Flügeln; aber hinter der Infanterie noch einige Ravallerie als brittes Treffen und hinter den Flügeln zwei beträchtliche Corps von Infanterie und Kavallerie Die Aufstellung war also ungewöhnlich als Reserve. tief, nämlich brei volle Treffen. Die Defterreicher und Baiern: die Infanterie in der Mitte, die Kavallerie auf ben Flügeln; alles in zwei Treffen; aber auf ben außeren Flügeln der Kavallerie noch ein Paar Batterien. Infanterie zur Besetzung ber festen Posten. hinter der Infanterie noch eine kleine Kavalleriereserve von ein Paar Schwadronen. Sie waren also weniger tief gestellt als die Franzosen.

d) Taktischer Charakter. Die Baiern und Oesterreicher waren postirt. Das Dorf Allersheim vor ihrer Mitte war mit etwas Infanterie besetzt und die hügel auf beiben Flügeln wieder.

Die Franzosen greifen parallel an. Doch versuchen fie, ebe bie Blugel gum Angriff ichreiten, mit ihrer Infanterie bas Dorf Allersheim zu nehmen. Gie icheitern vollfommen. In dem Augenblick geht Johann von Werth mit bem linten Flügel jum Angriff über und ichlägt ben rechten Flügel der Frangofen unter Grammont nebft ber bahinter stehenden Reserve unter Chabot vollfommen in Auf dem frangösischen linken Alügel rückt Turenne etwas spater jum Angriff vor und, von feiner Referve unterftut, gelingt es ihm ben feindlichen rechten Flügel zu schlagen. Es find alfo die beiberseitigen rechten Flügel geschlagen und in ber Mitte bie Anftrengungen ber Franzosen vergeblich gewesen; ja ihre ganze Infan= terie scheint in die Flucht des rechten Flügels mit verwidelt zu fein. Unter biefen Umftanben hatte ber Sieg ben Baiern und Defterreichern bleiben follen; aber Merch ift im Infanteriegefecht bes Centrums geblieben und Johann von Werth hat seinen Sieg nicht zu einer Fortsetzung ber Offenfive gegen bie noch ungeschlagenen Truppen benutt, sondern ift umgekehrt, um befenfiv bem geschlagenen rechten Glügel zu Gulfe zu tommen. beiben Umftanden fann man wohl ben Berluft ber Schlacht erklären; benn er kommt erft an, als es dunkel ist und bie Infanterie in Allersheim, von Turenne im Ruden genommen, fich ihm eben ergeben hat.

- o) Dauer ber Schlacht. Um ein Uhr fängt Condé an, seine Armee in Schlachtordnung zu stellen, wozu er vier . Stunden braucht, erst um fünf Uhr geht der Angriss los. Das Gesecht dauert bis zur Finsterniß d. h. bis acht Uhr, mithin drei Stunden.
- f) Bravour der Truppen. Die frangöfischen Marschälle

Centé wie Inrenne raumen ein, bag ben weimarichen und beifichen Trurren gang allein ber Sieg gebühre und bie Frangosen rollfommen aus bem Felde geschlagen waren.

- 8. Der Ueberfall Turennes bei Mergentheim (Marienthal). Der Berluft von 3000 Mann, welchen Turenne bei einer Stärke von 8000 Mann erlitt, rührte mehr von dem sehlerhaften Betragen im Gesecht, als von dem Ueberfall her. 3war war er nicht zusammen, indessen wurden die Truppen doch auch nicht in den Luartieren überrascht, und das ganz Unglud war, daß Turenne nicht hinlängliche Streitkräfte hatte, dem General Mercy Widerstand zu leisten; er hätte sich alse gleich zurückziehen sollen; auch scheint der unter ihm befehlende General Rosen ohne Turennes Willen durch den Wald gegangen zu sein. Mit einem Wort: der Verlust entsprang aus dem unrichtigerweise angenommenen Gesecht.
- 9. Folgen der Schlacht von Rördlingen und des Gefechts von Mergentheim. Die Baiern gehen über die Donau, bis dahin folgen die Franzosen, dann nehmen sie Nördlingen und wenden sich hierauf zur Einnahme von Dinkelsbühl. Ebenso hatten sich die Baiern nach dem Siege bei Mergentheim gegen Germersheim gewendet, während Turenne nach hessen marschirt war. Es ist, als ob die Armeen, wenn sie gegeneinander gestoßen, wie ein Paar Billardlugeln absprängen.
- (1646.) 10. Den Zweck ber Schlachten sieht man aus Turennes Worten: "weil nur der wesentlichste Rupen der Siege ist, ein Land zu gewinnen, wo man gute Quartiere hat und seine Armee vermehrt, indem man die feindliche mindert und diese nach kleiner Geduld unvermerkt schmelzen sieht" n. s. w.
- 11. Die Stärke der Armeen 1646 in Schwaben war: die Desterreicher und Baiern 14,000 Mann Kavallerie, 10,000 Mann Infanterie, 50 Kanonen. Die Schweben 7000 Mann Infanterie, 7000 Mann Kavallerie und 60 Kanonen,

baju etwa 8= bis 10,000 Mann französische Truppen unter Turenne, beren Baffenverhältniß nicht angegeben ist.

12. Die Folge ber strategischen Bewegungen läßt sich einigermaßen nach ben Punkten schäpen, welche bie Armeen burchlaufen haben.

Turenne hatte &. B. 1645 seine Winterquartiere in Lothringen, ging oberhalb Philippsburg über den Rhein, hatte das
Gesecht von Mergentheim (Marienthal) an der Tauber, ging
nach hessen Cassel zurück, dann über Aschsenburg, die Bergs
straße, Ladenburg, Wimpsen, Rothenburg an der Tauber,
Dinkelsbühl, Nördlingen, wieder über Dinkelsbühl, heilbronn,
Schwädisch hall, Philippsburg, Trier und dann noch mit
einem Detachement nach Bacharach; 1646 von Bacharach
sechs Stunden oberhalb Coblenz über die Mosel, bei Wesel
über den Rhein, um über Lippstadt in hessen zu Brangel
zu stoßen. Dann vereint gegen die Nidda, wo sie die Desters
reicher sinden, ihre linke Flanke über Bonames umgehen und
dann über Aschassen, Nördlingen, Donauwerth nach Baiern,
wo sie die zum Frieden mit Baiern Duartiere nehmen.

5.

(1647.) 13. Der Aufruhr der deutschen Ka= vallerie, durch welchen Turenne in diesem Jahr verhindert wurde etwas zu unternehmen, ist in seiner ganzen Erscheinung sehr merkwürdig und zeigt, wie viel der dreißigjährige Krieg noch von dem Charakter der Condottierikriege gehabt haben muß.

R.

(1652.) 14. Das verschanzte Lager, in welchem Turenne dem Prinzen Condé und dem Herzog von Lothringen mit 8000 Mann gegen 20,000 Mann widersteht, sag an dem Einfluß der Verres in die Seine auf dem rechten Ufer beider Flüsse, und gehört zu denen, die von allen Seiten gedeckt sind; von vorn gegen Paris durch Schanzen, auf der rechten Seite durch das Holz von Villeneuve, im Rücken durch die Verres, in der linken Seite durch die Seine. Ueber die Seine sagen ein Paar Brücken mit einem verschanzten Brückenkopf, außer-

bem hatte Turenne Ablon und Corbeil als Punkte außerhalb seines Lagers besetzt und befestigt, wodurch es ihm möglich wurde in der Gegend zu fouragiren.

7.

(1653.)**15**. Strategisches Manövriren tann es wohl genannt werden, wenn Turenne in diesem Feldzuge zwischen ber Somme und Dise mit 12,000 Mann (5000 Mann Ravallerie und 7000 Mann Infanterie) ben 30,000 Mann unter Condé vereinigten Franzosen und Spaniern gegenüber fich (nach ben damaligen Begriffen) ihnen immer dicht unter die Augen ftellte (b. h. brei bis vier Stunden von ihnen entfernt), um fie baburch an ber Belagerung eines bebeutenben Plates ju binbern, seine eigene Sicherheit bagegen in ber Aufftellung in unzugänglichen Gegenden ober burch Berichanzungen fuchend. So viel fich aus ben unvollkommenen Nachrichten beurtheilen läßt, ist das Verfahren Turennes in seinen taktischen Magregeln, wie es nur in unseren Tagen angewendet werben wurde. Für ein fo kleines heer lagt fich die Sache auch wohl benken. Die Schwierigkeit, von bem Terrain auf folche Beife Gebrauch zu machen, trat erft ein, als bie Beere viel größer wurden.

R

(1654.) 16. Der Sturm der Circumvallation8linien vor Arras am 25. August bietet folgende Verhältnisse dar. Die belagernde Armee unter Condé war 25,000 Mann stark, die zum Ersat heranrückende etwa 20,000. Die Länge der Circumvallationslinie betrug drei und eine halbe Meile, nämlich 42,000 Schritt in der eigentlichen Ausdehnung, und wenigstens fünf Meilen, wenn man die fortisstatorische Linie mißt. Bedenkt man nun, daß die Armee Condés vermuthlich nicht über 12,000 Mann Infanterie hatte, daß sie die Contravallationslinie auch noch besetzen mußte, so dürste, wenn man sich die Truppen gleichmäßig vertheilt denkt, kaum auf sechs Schritt ein Infanterist gekommen sein. Die Einrichtung der Linien war folgende. Der Grundlinie nach bestanden sie aus zusammenhängenden Redans, mit einigen wenigen geschlossene

Berten untermischt. Sie hatten einen Vorgraben von sechs Fuß Tiefe, dann eine funf Schritt breite Bande ichachbrettformig gelegter Bolfsgruben, zwischen benen fich Sturmpfahle befanden, und bicht babinter ben eigentlichen Graben von neun Kuf Tiefe mit einer entsprechenden Bruftwehr. Das alles war offenbar mehr geeignet, die feindliche Kavallerie als die Infanterie abzuhalten. Turenne mablte bie Seite, welche von Conbé bie entfernteste war, auf welcher fich die Spanier befanden und wo bas Lager ohnehin einen hervortretenden Bogen machte; er bestimmte, daß der Angriff in einer ununterbrochenen Fronte geschehen sollte, damit nicht Einer ben Anderen im Stich laffen konnte; er mahlte die Nacht, bamit ber Feind bie Seite bes Angriffs nicht unterscheiben konnte, und er ließ auf brei anderen Seiten faliche Angriffe machen, um ihn irre zu führen. Diefe Dinge fah er als die Hauptsachen an; das Detail des Vorrudens überließ er bem Oberften Puisegur, ber bazu eine umftanbliche Disposition entwarf. Da die französische Armee eigentlich aus brei Armeen beftanb, von benen Turenne nur bie eine kommandirte, die Marschälle La Ferté und Hocquincourt bie beiben anderen, diese Marschälle sogar alter maren als er, und er nur insofern bas Gange leitete, als biefe Marschalle wohl wußten, daß der hof bas größte Vertrauen in ihn feste, fo kann man bie frangofische Armee in ihrem Vorruden zu biesem Sturm wie brei nebeneinander vorgehende getrennte Rolon= nen betrachten. Das Centrum unter Turenne brach zuerst in die Linien ein; wie es dabei recht zugegangen, erfieht man aus ben Beschreibungen nicht, es ergiebt sich nur Folgendes als Refultat:

- 1. Die französische Infanterie scheint ziemlich zaghaft gewesen zu sein, was daher rührte, daß man vorher zu viel
  von der Gefahr eines solchen Unternehmens gesprochen
  hatte.
- 2. Nichts besto weniger ist sie burch vieles Zureben zum Durchbruch gebracht worden.
- 3. Dieser Durchbruch scheint wenig oder gar kein Blut ge=

koftet zu haben, benn bie 3—400 Tobte und Bleffirte, welche die französische Armee hatte, rührten größtentheils von ben späteren Gefechten gegen die feindliche Kavallerie her.

- 4. Es scheint mithin von einer eigentlichen Vertheibigung ber Linie burch bas Feuer kaum die Rebe gewesen zu sein.
- 5. Als die französische Infanterie die Verschanzungen erstiegen und für die Kavallerie Zugänge geöffnet hatte, besand sie sich in einer gräulichen Verwirrung, in welcher sie einem tüchtigen Anfall unbedenklich erlegen wäre.
- 6. Der Haupt-Widerstand, welcher geleistet wurde, rührte von Conds her, der mit einem Theile seiner Kavallerie herbeieilte, um den Spaniern Zeit zu verschaffen, sich zurückzuziehen. Er schlug auch die Truppen des Marschall La Ferté vollkommen in die Flucht und nur seine eigene Schwäche und Turennes besonnene Maßregeln brachten jene wieder zum Stehen.
- 7. Die Berbündeten verloren ihr ganzes Belagerungsgeschüt, welches in 60 Stücken bestand, und außerdem 3000 Mann Todte, Blessirte und Gefangene.

Alle diese Resultate haben nichts Auffallendes, sondern entsprechen der Natur der Verhältnisse sehr.

17. Das Wirken auf die feindliche Verbindungslinie spielt in diesen Kriegen schon eine merkliche Rolle. Turenne versuchte es lange, Arras auf diese Weise zu entsetzen, ehe er zum Angriff schritt. Während Condé Arras einschließt, wird er selbst von Turenne eingeschlossen, der ihn auf allen Straßen mit Posten von 1500—2000 Mann umgiebt, die in den kleinen sesten Städten aufgestellt werden. Turenne selbst nimmt

18. eine Flankenstellung, indem er sich zwischen Arras auf der einen und Bouchain, Douai, Balenciennes und Cambran auf der anderen Seite stellt.

9.

(1655.) Gbenfo nahm im folgenden Feldzuge, als Turenne Candrecies belagerte, Condé eine Stellung bei Guise, die also

fast im Ruden ber französischen Armee lag. Aber bei ber Schwäche ber Armee und ben nicht geschlossenen, zusammenhängenben Ariegstheatern konnte bie Wirkung auf die feindlichen Berbindungslinien der Natur der Sache nach selten große Ersfolge haben.

10.

(1656.) 19. Der Armeebefehl war in biesen Kriegen gewöhnlich noch von einer Art, die wir fpater für die ent-Schwäche Berwirrung, Schwäche und Unverständigkeit gehalten haben wurden. Turenne hatte fast stets ben Marschall La Ferté neben fich, ber alter als er, fein heer wenigstens ber Form nach unabbanaia kommandirte. 3m Jahre 1654 mar ber Befehl fogar zwischen brei Marschalle getheilt: Turenne, Hocquincourt und la Ferté. Außerdem war der hof in der Rabe, bei weldem außer vielen anderen Versonen, die zum Kriegerath versammelt zu werden pflegten, ber Karbinal Mazarin eine sehr gewichtige Stimme hatte und fich auch nicht scheute, bieselbe geltend zu machen. Gelbst bei bem Beere mar die Abhaltung eines Rriegsraths für alle wichtigen Schritte etwas gang Be-Es kann also ein Felbherr in seinen Bollmachten wöhnliches. nicht beschränkter sein, als Turenne es war, und wenn er bennot immer ziemlich that, was ihm aut schien, so lag bies allein in dem Bertrauen, welches er sich erworben hatte, so wie in dem vermittelnden Befen feines Charafters. Dan Condé in seiner Armeeführung bei ben Berbundeten noch gebundener war, läßt fich leicht benten, ba er es immer mit einem spanischen und einem kaiserlichen General und bann auch noch mit dem Gerzoge von Lothringen zu thun hatte.

20. Der Sturm ber Circumvallationslinien von Balenciennes am 15. Juli 1656, wo Condé dem Marschall Aurenne die Niederlage von Arras mit Zinsen zurückgab, bietet wenig von dem von Arras verschiedene Verhältnisse dar. Die französische Armee war ungefähr von derselben Stärke, wie vor Arras die verbündete; namentlich bestand sie aus 12,000 Mann Jusanterie. Die verbündete Armee war ungefähr eben

so stark. Die Linien hatten aber etwa nur halb so viel Umfang (21,000 Schritt), schienen bagegen, obgleich von derselben Einrichtung, weniger sorgfältig gebaut gewesen zu sein. Der Angriff geschah kast auf bieselbe Beise, nur ohne Scheinangrisse. Das Eindringen wurde kast gar nicht verwehrt; der Erfolg aber war viel größer, weil die aus ihren Usern getretene Schelbe den angegriffenen Theil, welcher unter La Ferté auf dem linken User stand, von dem andern trennte und die Berbindung auf langen Brücken und Dämmen unterhalten werden mußte. Die Armee des Marschall La Ferté wurde ganz gesprengt und a selbst mit vielen Generalen gesangen genommen. Dis auf vier Stücke ging alles Geschüß verloren. Der Angriff geschah gleichsfalls in der Nacht und auch hier, wie bei Arras, von der Seite, welche der früheren Stellung entgegengeset war.

21. Der Rückzug Turennes nach dieser Niederlage kann unter die glänzendsten Wassenthaten der Art geseth wers den. Obgleich ein Condé an der Spise des seindlichen Heeres stand und ein tüchtiges Daraufgehen zu erwarten war, obgleich sein heer vielleicht um die hälfte geschwächt, ohne Geschütz und ganz entmuthigt war, so ging er doch nur einen Marsch dis le Quesnoy zurück, und blieb dort keck, selbst ohne Verschanzung stehen, mit der deutlich ausgesprochenen Absicht, eine zweite Schlacht anzunehmen. Seine gute Stellung mit dem linken klügel an le Quesnoy, mit dem rechten an dem holz von Mormaur, einen Bach vor der Fronte, und sein stolzer Muth entsernten die Idee eines neuen Angrisse.

Unstreitig hat bieses Betragen Turennes eine große Achnlichkeit mit dem Friedrichs des Großen nach den Schlachten bei Hochkirch und bei Kunersborf.

11.

(1658.) 22. Die Schlacht an ben Dünen gehört zu ben volltommensten Parallelschlachten, die es giebt. Turenne, anstatt sich seinen Linien vor Dunkerque anzuvertrauen, zieht vor, mit etwa zwei Drittel seiner Macht, 6000 Mann Insanterie und 9000 Mann Kavallerie, den Berbündeten entgegen zu

gehen und sie anzugreisen, ehe sie ihre Truppen vereinigt has ben. Sie nehmen mit 6000 Mann Infanterie und 8000 Mann Kavallerie die Schlacht an, ohne ein einziges Geschütz zu has ben, weil die Artillerie noch nicht angekommen war.

Die Schlachtordnung Turennes war in zwei Treffen, die Infanterie in der Mitte, die Ravallerie auf den Flügeln und eine kleine Reserve von Ravallerie. Die Berbündeten hatten eine andere Schlachtordnung. Auf dem rechten Flügel und in der Mitte stand die Infanterie im ersten Treffen, die Ravallerie in zwei Treffen dahinter. Auf dem linken besand sich Condé mit der französischen Ravallerie, ohne Infanterie vor sich zu haben, in vier Treffen und in einem durch Gräben zerschnittenen Terrain. Sine wahre Armeeführung sand bei den Bersbündeten nicht statt, denn Condé führte nur seine Truppen an und ging mit seiner Ravallerie wie ein braver Degen drauf, war auch Ansangs glücklich, mußte aber dann dem allgemeinen Ersolge weichen.

Die Berbündeten wurden fast ganz zerstreut und verloren 4000 Gefangene.

- 23. Die vielen Belagerungen dieser Kriege, welche bas ganze strategische Handeln ausmachen, zeigt auch dieser Feldzug unter andern deutlich. Er fängt mit der Belagerung von Dünkirchen an, die Verbündeten wollen es entsehen, das hat die Schlacht an den Dünen zur Folge; nach dieser sehen sich die Verbündeten außer Stande das Feld zu halten, sie lössen ihre Armee auf und verlegen sie in die sesten Pläte. Nun nimmt Turenne nach mehr oder weniger kurzen Belagerungen nach und nach Dünkirchen, Bergues, Dirmuyde, Gravelingen, Dudenarde und Ppern, außerdem ohne Belagerung Menin, Grammont und Ninope.
- 24. Die Besahungen ber Festungen waren meistens sehr schwach an Infanterie, die starken zwischen 1000 und 2000 Mann, dagegen unverhältnißmäßig viel Kavallerie, nämlich selten viel weniger als Infanterie.

#### 12.

- (1668.) 25. Die Stärke ber Heere nimmt unter Ludwig XIV. mit einem Male beträchtlich zu. In dem Kriege unter Mazarin, der mit dem Pyrenäenfrieden endigt, ist das französsische Heer in den Riederlanden 20 = bis 25,000 Mann stark und in Luxemburg sind vielleicht 5 = bis 6000 Mann. Im Feldzuge von 1667 rückt Ludwig XIV. mit 25,000 Mann Insfanterie und 10,000 Mann Kavallerie im Centrum an und hat auf den Flügeln kleine Corps von 8 = bis 10,000 Mann, daher überhaupt über 50,000 Mann. Im Feldzuge von 1668 rückt er gegen die Riederlande und das Luxemburgsche mit mehr als 100,000 Mann ins Feld.
- 26. Für die Strategie ganz im Großen ist es eine wichtige Bemerkung, daß die Spanier in diesen beiden Kriegen, nämlich dem vor dem Pyrenäenfrieden und dem Devolutionskriege, in welchem sie doch nicht bloße Bundesgenossen, sondern die Hauptmacht waren, den Krieg fast nur in den Riederlanden sührten. Daß die Franzosen da das Uebergewicht hatten, lag schon in dem allgemeinen Verhältniß. Frankreich sührte diesen Krieg von seinem Centrum aus, drückte, so viel dies damals überhaupt der Fall sein konnte, mit seiner ganzen Last, während Spanien diesen Krieg nur mit der Krast eines ihm ganz entlegenen Gliedes geführt hat. Wie konnte das weit entsernte Spanien aus den Niederlanden so starke Armeen, so schnelle Verstärkungen, so zweckmäßige Anordnungen aller Art hervorgehen lassen? Dieser gewaltige Unterschied fühlt sich auch ohne alle nähere Entwicklung.

## Zweiter Abschnitt.

# Der hollandische Rrieg. (Turennes lette vier Feldzüge.)

13.

Ueberfict bee Feldzuges von 1672. Erfter Theil beffelben.

Dieser Feldzug zerfällt in zwei sehr verschiebene Theise: ber erste begreift die Offensive gegen Holland; der andere die Vertheidigung gegen die den Hollandern zu Hülfe eilenden Desterreicher und Brandenburger.

Ludwig XIV., und unter ihm Turenne, versammelt Mitte Mai ein heer von 70= bis 80,000 Mann bei Charlerop. Er betachirt ein Corps zur Beobachtung von Mastricht, geht unterhalb biefer Festung über bie Maas und trifft am Rhein mit Condé zusammen, ber mit einem anderen Corps von 30,000 Mann von Seban herkommt. Conde geht bei Duffelborf ben 29. Mai über den Rhein und beibe Armeen nehmen bis Mitte Juni nach fehr turgen Belagerungen die von den Sollandern feit dem dreißigjährigen Rriege besetten Städte: Besel, Orsov. Rheinberg, Buderich, Emmerich und Rees. hierauf macht bie französische Armee eine Linksschwenkung gegen die eigentlichen Nieberlande und greift bieselben von ihrer öftlichen Seite an; ber Bifchof von Munfter und Kurfurst von Koln laffen ein etwa 10,000 Mann ftarkes Corps auf bem rechten Flügel in bie Linie einruden und so geht man gemeinschaftlich gegen bie Linie ber Mffel und bes Rheins vor.

In ben Niederlanden ist man auf diesen Anfall wenig vorsbereitet, ober wenigstens schlecht eingerichtet. Die zahlreichen Festungen sind zum Theil mit ungenügenden Besahungen verssehen, leiden Mangel an Lebensmitteln und andern Ausrustungszegenständen, haben untreue Söldner ober unerfahrene Eingeborne zu Gouverneurs und aufrührerische, widerspenstige Burs

gerschaften. Die Regierung ist in zwei Parteien gespalten, ohne Einheit und Sicherheit in ihren Maßregeln; nur im letten Augenblick wird der Prinz von Oranien nicht ohne großen Widersspruch als Generalkapitan an die Spitze der disponiblen Truppen geset, worauf er mit 25,000 Mann eine Stellung hinter der Osselb, als dem zugänglichsten Theile der republikanischen Grenzen.

Als die französische Armee noch unentschlossen ist, auf weldem Bege fie eindringen foll, bort Condé, welcher mit ber Avantgarbe gegen den Rhein (auf dessen rechtem Ufer über Giten) vorgegangen ift, daß dieser Fluß unterhalb Schenken-Schanz also bas Stud zwischen Baal und Affel zu durchwaten sei. Es wird untersucht, und obgleich sich findet, daß etwa hundert Schritte burchschwommen werben muffen, so beschließt man boch ben Uebergang auf biese Beise zu unternehmen, weil jenseits kein Feind sich hat sehen lassen. Am 12. Juni findet der berühmte Uebergang bei Tollhups mit etwa 5= bis 6000 Pfer= ben ftatt, mahrend ber General Burg von ben Nieberlandern mit ein Paar schwachen Kavallerie = Regimentern berbei eilte, aber nicht im Stande war, bas Unternehmen gegen ben Betan zu verhindern. Ludwig XIV. läßt hierauf eine Brude schlagen und geht mit der Armee über.

Der Prinz von Oranien sieht auf diese Weise seinen rechten Flügel bedroht. Er wirft daher in Doesburg, Arnheim, Zütphen und Deventer Besahungen, und mit den übrigen 8000 Mann zieht er sich aus Besorgniß, von Amsterdam abgeschnitten zu werden, nach Utrecht zurück. Diese Stadt will nichts von einer Vertheibigung wissen, weshalb der Prinz auch hier nicht Stand halten kann, sondern sich in die Ueberschwemmungszegenden zurückziehen muß. Hier bildet er zwischen Muyden am Zupdersee und Gorkum an der Waal eine durch Ueberschwemmungen gedeckte Vertheidigungslinie, welche aus fünf Hauptposten bestand, nämlich Gorkum, Schoonhoven, Gouda, Bodegraven und Nieuwersluis. Dies ist die Linie, in welcher sich die Holländer biesen und den ganzen folgenden Feldzug

hindurch erhalten haben, wobei die Bersuche der Franzosen, einzelne Theile der Ueberschwemmung abzulassen, niemals geglückt sind, der Frost im Winter aber nicht stark genug war, um die Ueberschwemmungen zugänglich zu machen.

Die Armee des Königs von Frankreich und der beiben Bischöfe ist nun mit Einnahme der festen Städte von Frieß-land, Ober-Ossel, Geldern, Utrecht und Gröningen beschäftiget. Man kann sie sich in drei großen Kolonnen vorstellen. Die erste oder der linke Flügel: daß ehemalige Condesche Corps (seit-dem Conde beim Rheinübergang verwundet war, unter Turenne), die zweite oder daß Centrum: deß Königß Armee, die dritte: die cölnisch=münsterschen Truppen, durch etwaß Franzosen verstärkt, unter gemeinschaftlicher Anführung deß Bischofs von Münster und deß Herzogs von Luxemburg. Turenne nahm nach ein=ander ein: Arnheim den 15. Juni, Knotsenburg (sonst Von Nimwegen genannt) den 16., Schenken=Schanze den 19., Thiel, die Voor= und St. Andree=Schanze den 21., Nimwegen den 6. Juli, dann Grave, Crevecoeur den 19., Bommel den 22. Juli.

Des Königs Armee rückt vor Doesburg und Zütphen. Das erstere fällt den 21., das lettere den 24. Juni. Durch ein vorgeschobenes Corps aber hat sich der König folgender Pläte zu gleicher Zeit bemächtigt: Wageningen, Rhenen, Amerssfort, Elm und Naarden, ja sogar Muyden ist im Begriff versloren zu gehen und wird nur durch einen Zufall gerettet. Den 30. rückt Ludwig XIV. bis vor Utrecht und hinein. Luremsburg rückt den 17. vor Deventer, welches den 21. fällt, außersdem kommt diese Kolonne in den Besit von Zwolle, Hattem, Elburg, Harderwyk, Kampen, Ommerschanze, Cöverden und vielen anderen sesten von Oberschiede zufolge eines förmlichen Besichlusses der Staaten von Oberschieden über Garnisonen vertreis ben müssen, um sich zu ergeben.

Die Staaten von Friesland aber betrugen sich besser: fie seben einen Theil ihres Landes unter Wasser und bringen einige Tausend Mann zur Bertheibigung dieser Ueberschwemmungen zusammen, wodurch ber westliche Theil von Friesland vor bem Eindringen ber Franzosen gefichert wird.

Ebenso wehren sich die Gröninger besser. Sie lassen den im dreißigjährigen Kriege bekannt gewordenen hessischen General Rabenhaupt kommen, machen ihn zu ihrem Gouverneur und halten mit der bewassneten Bürgerschaft vom 23. Juli dis zum 27. August eine Belagerung des Bischofs von Minster aus, wobei Dieser an 10,000 Mann eingebützt haben soll. Nach Aushebung der Belagerung bemächtigt sich der General Rabenhaupt durch einen geschickten Nebersall sogar der Stadt Cöverden wieder.

Schon vor Ende Inni treten Unterhandlungen ein. Da sie mit England als dem Bundesgenossen Frankreichs gemeinschaftlich getrieben werden müssen, so ziehen sie sich mehrere Monate hin, wobei Ludwig XIV. durch übertriebene Forderungen, von der anderen Seite die oranische Partei durch Widersstand in den Berathschlagungen der Staaten, den Abschluß eines Friedens unmöglich macht. Den 10. Juli bricht Ludwig XIV. auf, läßt den Herzog von Luremburg in den eroberten Provinzen und wendet sich mit dem übrigen Theile seiner Macht nach Bradant, wo er Herzogendusch zu belagern gedenkt, aber durch die Ueberschwemmungen daran verhindert wird. Sett haben die französsischen Eroberungen ein Ende.

Die meisten ber oben genannten Städte sielen entweber ganz ohne Vertheidigung, ober nach einem Widerstande von ein Paar Tagen. Die Ursachen dieses schlechten Widerstandes waren bald die Widerspenstigkeit der Besahung, bald die der Bürgerschaft, bald die Verrätherei der Kommandanten, die hänsig aus fremden Offizieren bestanden, die in allen Armeen herum gedient hatten und sich ein Stück Geld wohl gefallen ließen, häusig junge Leute, welche durch Familieneinsluß zu diesen Stellen gekommen waren, wie z. B. der von Schenken Schanz, welcher der achtzehnsährige Sohn eines Bürgermeisters von Rimwegen war und der vor Gram und Schrecken gleich nach der Ueberzgabe starb. Endlich waren Schwäche der Besahung und Mans

gel an anderen Vertheidigungsmitteln, so wie schlechter Zustand der Werke die mitwirkenden Ursachen. Doch muß man bemersten, daß die ganze Summe der Gesangenen an 30,000 Mann beträgt, die unbegreislicher Weise Ludwig XIV. auf Louvois' Rath und gegen die Meinung von Condé und Turenne um ein geringes Lösegeld losgiebt, so daß sie für den Prinzen von Oranien ein in seiner Lage unschähdares Mittel wurden, sein Heer wieder zu ergänzen.

Am 27. Juni bricht die Revolution in Dorbrecht und in den übrigen Städten aus, in welcher die Brüder de Witt zuslett das Opfer der Bolkswuth wurden und der Prinz von Oranien als Erbstatthalter an die Spize des Staats kam. Nun wurden die Berhandlungen abgebrochen, fremde Fürsten zum Beistand aufgerusen, und in den inneren Maßregeln scheint sich eine große Energie zu zeigen, denn es sinden sich in allen sesten Städten, welche noch unerobert sind, außer den Garnisonen noch eine zahlreiche bewassnete Bürgerschaft und am Ende des Feldzugs sehen wir Wilhelm III. an der Spize von 20,000 Mann disponibler Truppen über die Maas gehen, die er also größtenstheils in diesem Herbst erst geschaffen hatte.

Es geschieht in Holland von Ende Tuni ab (die meist freiwillige Uebergabe mehrerer festen Pläze ungerechnet) nichts mehr von Bedeutung; Ludwig XIV. reist, da er nichts mehr zu belagern sindet, nach Paris zurück; Luxemburg bekommt den Besehl in den eroberten Provinzen, wo nach Abzug aller Besatungen ihm nur etwa 16,000 Mann disponibel bleiben; Tuxenne aber geht mit 12,000 Mann im September nach Deutschsland, um sich dem Kursürsten von Brandenburg entgegenzustelslen. Ein drittes Corps unter Chamilly, in der Folge unter dem Herzog von Duras, bleibt vor Mastricht zur Beobachtung dieser Festung und an der Maas überhaupt.

14.

3weiter Theil biefes Feldzuges (1672.) Kurfürst Friedrich Wilhelm der Große, der sich bereits am 26. April, der Erste von allen, für die untergehende 10\* Republik erklärt, kommt ben 15. August zu Halberstadt mit 20,000 Mann an, Montecuculi mit 12,000 Mann aus Böhmen. Dazu stoßen noch einige Tausend Lothringer. Sie sind also etwa 35,000 Mann stark. Sie wollen nicht an den Nieder-Rhein, um den Holländern unmittelbar zu Hülfe zu kommen, sondern auf Söln. Aber da sie hören, daß Turenne mit einer Armee über den Rhein gegangen ist, die das Gerücht vermuthlich viel stärker gemacht hat, als sie war, und zu der auch noch münstersche und cölnische Truppen stoßen konnten, so wollen sie bieser Macht ausweichen und wenden sich daher, der Kussist über Frislar und Gießen, Montecuculi über Hersfeld und Suda nach Bergen, in der Gegend von Frankfurt, wo sie sich vereinigen.

Turenne halt diesen Marsch nur für eine Demonstration, um ihn an ben Ober=Rhein zu ziehen und fich bann zwischen ihn und die Hollander zu werfen. Er ift den 10. September über ben Rhein gegangen bis in die Gegend von Effen und Dortmund, um ben Stoß auf Coln zu pariren. Berbundeten nach der Gegend von Frankfurt geben, geht er nach Mühlheim an den Rhein gurud, diefen Fluß hinauf bis nach Ling und mit ber Avantgarbe bis nach Raffau, wo diefelbe mit ein Paar Sundert brandenburgischen Reitern ausammentrifft, und ichlägt unterbeffen bei Andernach eine Brude, bie er auf beiben Seiten befeftigt. Merkwürdig ift es, daß der Rurfürst sich in einem Schreiben an Turenne über bie feind selige Behandlung seiner Truppen beklagt. Ludwig XIV. bit große Besorgniffe wegen Elfaß und zugleich wegen Lothringen, bessen Herzog von ihm vertrieben worden ist und bessen Ginwohner fich unruhig bezeigen. Er versammelte eine Armee bei Met unter Coubé, welche 18,000 Mann ftark werden foll, in ber That aber nur bis auf 6000 Mann gebracht werden tann. Der Kurfürst und Montecuculi verlieren vier Bochen Zeit am Main, geben bann endlich bei Florsheim über eine Brude, bie fie baselbst schlagen, und fangen nun, weil ber Rurfürst von Mainz ihnen den Gebrauch seiner Brude abschlägt, an, ihre

Brude von Flörsheim wieder abzubrechen, um davon eine oberhalb Mainz über den Rhein zu schlagen. Da aber zu dieser letteren die Schiffe nicht zureichen, so kann man das Ganze als eine bloße Demonstration betrachten, deren sie auch noch andere nach dem Ober-Rhein hin machen, welche auch so viel wirken, daß Conde die Brude bei Straßburg abbrennen läßt.

Da ber Prinz von Dranien um biese Zeit mit 8000 Mann Kavallerie über die Maas gegangen ist und sich mit einem Corps spanischer Infanterie vereinigt, so geht Turenne Ende Rovember bei Andernach über den Rhein zurück und nach Wittlich, um sich in sedem Fall zwischen beiden verbünzbeten Armeen zu befinden und dem Prinzen von Condé nahe zu sein.

Im Dezember brechen die Verbundeten ihre Rheinbrucke wieder ab und gehen Mitte des Monats durch Hessen nach der Grafschaft Mark, dem Ravensbergschen und Paderbornschen, wie es scheint, in die Winterquartiere.

Der Prinz von Oranien hat ben Herzog von Duras über bie Roer zurückgedrängt und sich dann Mitte Dezember plößlich nach Charleron gewandt, um diesen Ort einzuschließen. Da der Marschall Humieres aus Flandern herbeitommt, so hebt er die Einschließung auf und geht nach Holland zurück, wo Luremburg Ende Dezember einen vergeblichen Versuch macht, weiter vorzudringen.

Turenne geht hierauf wieder an den Rhein vor und den 8. Januar mit seiner Avantgarde bei Wesel von Neuem über diesen Fluß, um den Bischof von Münster an einem Abfall von dem Bündniß zu hindern. Die Brandenburger haben Anfangs Januar Berl belagert; sie heben den 17. bei Ansnäherung der Franzosen die Belagerung auf. Turenne ist am 20. Januar mit der Hauptmasse seiner Armee über den Rhein gegangen und rückt mit seiner Spiße bis Lünen. Hierauf versammelt der Kurfürst die verbündeten Armeen bei Lippstadt und geht ihm entgegen. Er ist nicht abgeneigt dem Marschall Tus

renne eine Schlacht zu liefern, ber bis nach Dortmund ausweicht und sich verschanzt; allein ber General Bournonville, welcher bie Defterreicher an ber Stelle bes frant nach Bien gegangenen Montecuculi kommandirt, scheint nicht dafür gestimmt zu haben; vielleicht halt sich auch ber Kurfürst mit seinen burch bas viele Sin- und Bergiehn zu Grunde gerichteten Truppen, die fehr an Krankheiten gelitten hatten, nicht mehr ftark genug. es wird nichts aus der Schlacht und der Rurfürst geht nach Hamm zurud. Turenne hat den 2. Februar Unna belagert und ben 4. eingenommen. Mitte Februar geben bie Berbundeten, bie noch einige Tage bei Soeft und hamm verweilt, wieder auseinander: ber Rurfürst über Lippftadt nach Bielefelb (Sparemberg), die Desterreicher nach Paderborn. Der Rurfürst macht Friedensvorschläge. Ebe die Unterhandlungen aber eingeleitet und beendigt werden, rudt Turenne weiter vor, ben 26. Februar, nach Soeft. Die verbundeten Armeen muffen fich wieder versammeln und geben ben 3. Marz bei Minden über bie Befer; bie Defterreicher nach bem Silbesheimschen, ber Rurfürft bleibt im Mindenschen.

Während Turenne eine Spipe gegen die Weser vortreibt, mit der er den 4. März diesen Fluß bei Hörter passirt, verssammeln die Herzöge von Braunschweig und Hannover 18,000 Mann im französischen Interesse an der Leine. Der Kurfürst sieht sich nun genöthigt, auch das Mindensche zu räumen; er geht vertragsweise durch die braunschweisschen Lande nach Halberstadt zurück, nachdem er Minden, Lippstadt und Bieleselb mit Garnisonen versehen hat. Die Desterreicher gehen Ansangs auf das rechte User der Leine, dann durch Thüringen nach Böhmen zurück. Der Kurfürst hat die Armee verlassen, ist nach Berlin gegangen. Turenne ist nach Soest zurück und hat seine Truppen in der Grasschaft Mark und der Umgegend in Erbolungsquartiere verlegt. Mitte März haben die Unterhandungen angesangen, den 10. April wird der Friede zu Vossem abgeschlossen.

#### 15.

#### Ueberficht bes Felbjugs von 1673.

Die Frangosen treten mit brei Armeen auf:

- 1. Turenne, der schon im Winter über den Rhein gegangen ist und bis zum April gegen den großen Kurfürsten und Bournonville steht und dann im August sich in Franken der österreichischen Armee unter Montecuculi entgegensett. Montecuculi gewinnt dem Marschall Turenne den Beg nach dem Nieder=Rhein ab, vereinigt sich Ansangs November vor Bonn und nimmt diesen Plat nach vierzehntägiger Belagerung, während Turenne bei Philippsburg über den Rhein zurücksehrt, seine Richtung auf Kreuznach, nach dem Fall von Bonn aber an die Saar nimmt. Ansangs mag die Armee Turennes nicht 20,000 Wann betragen haben, sie erhielt aber von des Königs Armee Verstärkungen, die sie wohl auf 30,000 Mann gebracht haben mögen.
- 2. Condé übernimmt den Befehl in den eroberten Provinzen; seine Armee ist 50= bis 60,000 Mann stark. Er hat seine disponible Armee bei Utrecht; diese übersteigt nicht 10= bis 15,000 Mann. Alles Uebrige wird zu den Besahungen gefordert.

Die Ueberschwemmungen machen alle Versuche weiteren Bordringens vergeblich. Selbst im Winter ist der Frost nicht stark genug gewesen, um über das Eis vorzudringen.

Im September verläßt Conds Holland, übergiebt das Kommando an Luxemburg und geht nach Flandern, um Ansfangs bei Herzogenbusch, dann bei Alft und Dudenarde eine Armee von 40,000 (?) Mann zur Deckung der Grenze gegen die Spanier zu versammeln, die im Begriff sind, den Franzosen den Krieg zu erklären.

3. Der König selbst tritt mit einer Armee von 40,000 Mann auf, die sich in Flandern im Monat Mai versammelt, eine Demonstration gegen Brüssel macht, um die Spanier das hin zu ziehen, dann sich plöplich gegen Mastricht wendend, dies

sen Ort, ber eine Besatung von 6000 Mann hat, ben 6. Juni einschließt und ben 30. erobert. Hierauf löst sich die Armee bes Königs auf, ein Theil geht nach Holland zur Berstärfung Condés, ein Theil zur Berstärfung Turennes nach Deutschland, ein dritter Theil mit dem Könige nach Lothringen, wo Unruhen sind, und nach dem Elsaß, um die dortigen Truppen zu verstärken, und endlich ein vierter Theil an die Grenze von Flandern zur Deckung derselben gegen die Spanier. Bon diesen letzten beiden Theilen der königlichen Armee wird im August ein Corps von 18,000 Mann zur Belagerung und Einnahme von Trier zusammengezogen.

Statt ber britten Armee unter bem Befehl bes Königs findet man im Herbst, d. h. im Oktober, eine Armee von nur 18,000 Mann unter Condé an der Grenze von Flandern versammelt. Von diesen werden 9000 Pferde unter Humidres zum Entsap von Bonn bis nach Lechenich geschickt, worauf Condé das Kommando dieser Armee niederlegt. Weder Humidres, noch Turenne, der sechs Tage vor der Uebergabe von Bonn bei Kreuznach angekommen ist, sehen sich im Stande etwas zum Entsap des Plazes zu unternehmen.

Der Prinz von Oranien hat im Monat September, nache bem ihn der lette Sieg Ruyters gegen die vereinigte Flotte am Terel wegen einer Landung außer Sorgen gesetht hat, die Belagerung von Naarden unternommen; der Ort fällt, ohne daß Luremburg im Stande ist, etwas zu seiner Besreiung zu thun. Im Oktober geht der Prinz von Oranien mit 25,000 Mann über die Flüsse nach Brabant, vereinigt sich mit den Spankern und trifft dann mit Montecncult vor Bonn zur Belagerung dieses Plates zusammen.

Im Dezember, als Bonn gefallen ift, versammelt Euremburg die in den eroberten Städten stehenden Truppen, mit Ausnahme von Mastricht und Grave, bei Rheinberg und tritt damit seinen Rückzug nach Flandern an, den ihm Wilhelm von Dranien, doch nicht sehr ernstlich und vergeblich streitig zu machen sucht.

Ueberfict bes Felbjugs von 1674. Eurenne gegen Bournonville, ben Bergog von Lothringen und ben großen Rurfürften.

(1674.) Im April greift Lubwig XIV. die Franches Comté an. Enrenne, welcher den Befehl im Elsaß übers nommen hat, kann dort nur 5= bis 6000 Mann Truppen zusammenbringen, um sich damit in die Richtung auf Rheinsfelden zu begeben, wo der Herzog von Lothringen Lust hat überzugehen.

Die Armee ber Berbündeten jenseits des Rheins besteht hauptsächlich aus einem Corps kaiserlicher Truppen unter Caprara und 5= bis 6000 Mann Lothringern unter ihrem Herzog. Dieser sucht den General Caprara zu überreden, mit ihm nach dem Ober-Rhein zu ziehen, um über Rheinselden der Franches Comté zu Hülse zu eilen. Caprara versagt seinen Beistand und der Herzog unternimmt diesen Zug also allein, und zwar hinter dem Schwarzwald und dem Herzogthum Würtemberg weg über Ulm und Schaffhausen nach Rheinselden. Die Schweizer versagen ihm den Uebergang, Turenne ist in der Rähe; er giebt also den Gedanken auf, bleibt vierzehn Tage dort stehen und kehrt dann nach der Gegend von Straßburg Ende Mai zurück.

Unterdeß ist Caprara in der Gegend von Worms auf beiden Seiten des Rheins geblieben, und der Marquis de Vaubrun hat die übrige französische Armee bei Hagenau gesammelt. Turenne ist dem Herzoge von Lothringen auf dem linken Rheinufer dis in der Gegend von Straßburg zur Seite geblieben.

Im Juni besteht die deutsche Armee immer noch blos aus dem Corps des Herzogs von Lothringen und dem General Caprara. Der Herzog von Bournonville soll den Besehl übersnehmen; er wird mit Verstärtungen der deutschen Reichssürsten noch erwartet. Auch Turenne ist noch nicht über 15 = bis 16,000 Mann start. Doch sinden die deutschen Generale es

rathsam, ferner fich hinter ben Nedar gurudziehen, um bort bie Berftarkungen abzuwarten. Turenne will versuchen, ob er vorher noch etwas gegen fie ausrichten kann. Er gebt den . 14. Juni schnell mit 9000 Mann, wovon 3500 Mann Infanterie, bei Philippsburg über den Rhein und trifft den 16. bei Sinzheim auf ben herzog von Lothringen und Caprara, die mit 6000 Mann Ravallerie und 1500 Mann Infanterie auf bem Mariche über Bimpfen nach Seihelberg begriffen find. Die Stärke ihrer Stellung verleitet fie, bas Gefecht anzuneh: men; fie werden aber trot berfelben von Turenne angegriffen und muffen, hauptfächlich weil er ihnen an Infanterie überlegen ift, ihm bas Schlachtfelb überlaffen. Das Gefecht ift fehr blutig, aber fonst ziemlich erfolglos, benn bie Deutschen fegen ihren Marich über Wimpfen gegen Seibelberg fort, Inrenne aber geht wieder über ben Rhein gurud, theils weil er bie Fourage in der Gegend von Philippsburg nicht aufzehren will, theils weil er auf bem linken Rheinufer mehr im Stande ist fich nach ben Unternehmungen ber österreichischen Armee zu richten, die unter bem General Grafen Souches an ber Mofel versammelt ist, und von ber es noch unentschieden ift, ob fie bort ober in den Niederlanden ober im Elfaß und Lothringen bandeln soll.

Die Berbündeten stehen nun hinter dem Neckar bei Ladenburg, wo sie einige Verstärkungen an sich gezogen haben, aber doch nicht über 13,000 Mann stark sind. Turenne beschließt, nachdem auch er sich noch verstärkt hat, im Ansang Juli noch einen Versuch gegen sie zu machen. Er geht daher nach einigen salschen Demonstrationen den 3. Juli mit 16,000 Mann bei Philippsburg über den Rhein und grade auf Heidelberg. Zwischen diesem Orte und dem linken Flügel der Deutschen sindet er einen bequemen Punkt zum Uebergang. Obgleich der Neckar dort mehrere Furten hatte und der Uebergang am 4. hätte stattsinden können, so verschiebt ihn Turenne doch bis zur Beendigung des Brückenbaues auf den andern Tag, wo der Herzog von Bournonville seinen Rückzug schon auf Franksurt

angetreten hat. Nach der in Turennes Armee bamals vorherrschenden Meinung hatte Dieser mit zu viel Behutsamkeit ge= handelt. Er ließ mit einem Theile seiner Ravallerie die deutsche Armee verfolgen, die fich in zwei Marichen, also febr übereilt, bis Frankfurt zurudzog, wobei fie natürlich viel Leute einbüßte, obgleich ber Oberst Dünewald, welcher ihr hauptparteiganger war, ber frangofischen Spipe in einem gelegten Berfted einen Berluft beibrachte. Turenne felbst folgt bis halben Wegs und kehrt bann an ben Reckar zurud. Es war also auch biefer zweite Bersuch Turennes, bem Gegner vor seiner Bereinigung mit seinen Sauptstreitfraften eine Riederlage beizubringen, nur von einem sehr mäßigen Erfolge begleitet, der gar nicht in Betracht tommen murbe, wenn bie Berbundeten fpater ihre Ueberlegenheit zu einem entscheibenden Schlage gebraucht hatten, ber aber freilich in einem Feldzuge, wo fast nichts geschah, icon für etwas gablen konnte. Diesmal bleibt Turenne vier= zehn Tage bei Labenburg am Neckar fteben, mahrend die Deutschen bei Frankfurt sind, ohne daß dieselben Gründe, welche ihn früher bewogen über ben Rhein gurudzugeben und bie noch vorhanden waren, berührt wurden; vielmehr will er nun bie Fourage in jener Gegend grade aufzehren; ja mas noch mehr ift, als er fich Ende Juli wieder über Philippsburg auf das linke Rheinufer gurudzieht, lagt er fie fogar überall zwischen bem Neckar und Rhein ben Canbleuten wegnehmen, mas bie Beranlassung zu einer großen Erbitterung bes Landvolks und bann wieder zum Abbrennen mehrerer Dorffchaften von Seiten ber Franzosen wird und endlich die bekannte Herausforderung des Rurfürften zur Folge hat.

Rachdem Turenne über den Rhein zurückgegangen ist, geht er bis in die Gegend von Landau, die Deutschen aber rücken auf dem rechtem Rheinuser ins Darmstädtsche vor. So verstreicht der Monat August; beide Heere verstärken sich, die Deutschen bedeutend, Turenne aber nur wenig. Rachdem Bournonville, bis auf den großen Kursürsten, der noch auf dem Marsch ist, alle Reichstruppen an sich gezogen hat, ist er

36,000 Mann stark und geht damit den 30. August bei Mainz über den Rhein bis in die Gegend von Speier vor. Turenne, der nur 23,000 Mann hat, geht in eine Stellung bei Winden hinter den Bliesbach\*) zwischen Berg = und Rhein = Jabern zurück, welche die Verbündeten für unangreifbar ansehen, daher sie den 17. September bei Speier über den Rhein gehen, um diesen Fluß bei Straßburg wieder zu passiren.

Turenne befand sich in einer Stellung bei Winden fünf bis fechs Meilen von ben Deutschen; er glaubte aber, baf Diese von Philippsburg aus gehörig beobachtet werden könnten, und hatte einige Detachements in ihrer Rabe gelaffen in ba Absicht, ihre Arrieregarde anzufallen, sobald sie sich zu einem Rheinübergang anschickten. Die Besathung von Philippsburg follte bann burch funf Ranonenschuffe ihm bas Beichen geben, auf welches er mit der Armee selbst herbeieilen wollte, um bie beutsche Armee auf biefe Beise festzuhalten. Bie Turenne bies Lettere erzwingen konnte, ift schwer einzusehen; in jedem Fall ließ fich aber von einer so entfernten Stellung und ben fünst= lichen Anftalten nicht erwarten, bag er im Stande fein wurde zur rechten Zeit ba zu fein. So zeigte fich benn auch ber Erfolg. Er erfuhr den Uebergang der Deutschen erft, als Diefe schon ganz auf bem rechten Ufer waren; nicht einmal seine vorgeschobenen Detachements fanden etwas Anderes als einige Traineurs. Nun schickte Turenne eiligst ein Corps nach Strafburg, bas ben Berfuch machen follte, fich ber Brudenichange entweder felbft zu bemächtigen, ober wenigftens ben Strafburgern Furcht einzuflößen, bamit fie ben Deutschen bie Besehung biefer Schanze und ben Uebergang über bie Brude Er selbst folgte mit der Armee und nahm bas Lager bei Bangenau bicht unterhalb Strafburg. bier hatten seine Anstalten nicht ben erwarteten Erfolg. Rommandant in der Brudenschanze hatte die Frangosen durch pourparlers hingehalten, bis die Deutschen eine Besahung

<sup>\*)</sup> Beißt weiter unten Erlenbach

hineingeschickt hatten und das Straßburger Bolf den Magistrat zwang der deutschen Armee den Gebrauch der Brücke zu verstatten.

Den 1. Ottober geht Bournonville bei Strafburg über ben Rhein und nimmt ein Lager, 35,000 Mann ftark, amischen ber Breusch und Ill bei bem Dorfe Engheim. Turenne sucht ihn in biefer Stellung ben 4. Ottober mit 25,000 Mann auf, indem er über die Breufch geht und jum Angriff anrückt. Man fchlägt fich um ein Solz, welches außerhalb ber Stellung ber Deutschen an ihrem linken Flügel liegt und welches fie noch in der Gile besegen wollen; die Franzosen blieben im Befit beffelben; im Centrum macht ein Theil ber verbundeten Ravallerie einen Ausfall auf das frangösische Centrum, der abgeschlagen wird; fo entscheibet fich bie Schlacht einigermaßen für die Franzosen, die auch 10 Kanonen erobern, obgleich die eigentliche Stellung ber Deutschen ganz unangegriffen bleibt. Rach ber Schlacht bei Ginbruch ber Racht ziehen fich beibe Theile etwas zurud; die Deutschen hinter die Ill in das Lager von Illfirch und Grafenstäbe, Turenne hinter bie Breusch bis Achenheim und von da einige Tage später nach Marlenbeim, halben Bege nach Saverne. Man muß biefe Schlacht um so mehr als erfolglos betrachten, als der große Rurfürst mit 20,000 Mann Berstärkung im Anmarsch war, die fich auch ben 14. Oftober mit Bournonville vereinigten, woburch bie beutsche Armee 55,000 Mann ftark wurde. Der Kurfürst übernahm der Form nach den Ober=Befehl, allein der Berzog von Bournonville hatte das Vertrauen des Kaisers und geborchte nur, so weit er wollte. Auch die andern Fürsten, wie ber Bergog von Lothringen, ein Bergog von Solftein, der die Lüneburger tommandirte, endlich ber Kurfürst von ber Pfalz, batten auf bie Entschluffe Ginfluß, fo bag biefe Beerführung einem Reichstag nicht unähnlich war.

Turenne war indeß auch wieder um etwas verstärkt worben, namentlich burch ben sogenannten Arriereban, der aus 6000 berittenen Ebelleuten, in 48 Schwadronen formirt, be-

Er mochte nun wohl einige 30,000 Mann ftart fein. allein auf biefen Arriereban war nicht fehr zu rechnen. renne wollte es baber auch nicht gern auf eine Schlacht ankommen laffen, sonbern fich burch gut gewählte Stellungen fo lange im Elfaß zu behaupten fuchen, bis die fpate Sahreszeit beibe Theile in die Quartiere zu geben nothigte; man rechnete frangösischer Seits ichon start barauf, bag ein Ginfall ber Schweben in bas Brandenburger Land ben Rurfürsten zwingen werde sich vor dem Winter wieder zu entfernen; in diesem Fall würden die Andern den Elfaß von selbst geräumt haben. Trat dies aber nicht ein, so wollte Turenne fich durch die Vogefen in Lothringen hineinziehen, als wollte er bort Quartiere nehmen; ftatt beffen aber an ber Beftseite ber Bogesen hinaufmarschiren, um über Befort (ober Belfort) in ben oberen Elfaß einzufallen und die Verbündeten aus ihren Quartieren zu vertreiben; er durfte bann hoffen, daß fie, unvorbereitet zum Biberftand, fich entschließen wurden, bei Stragburg über ben Rhein zurudzugeben, ebe fie von biefer Brude abgebrangt würden, wodurch also die frangofische Armee wieder in ben Befit bes Elfaß tam.

In Verbindung mit diesem Plane, und um sich so lange als möglich im Essaß selbst behaupten zu können, ließ Turenne Saverne und Hagenau befestigen und mit hinreichender Insanterie besehen, sich des Lüpelsteins (welcher einem appanagirten pfälzischen Prinzen gehörte) versichern und den Weg, welcher über diesen Punkt durch das Gebirge führt, ausbessern. Als daher Mitte Oktober die Verbündeten gegen Turenne in seiner Stellung auf der Straße nach Saverne anrückten, als wollten sie ihn angreisen, verließ er dieselbe und nahm eine andere bei Dettweiler hinter der Jorn, die in der Richtung von Saverne nach Brumath (Brumpt) fließt, wodurch dieser kleine Fluß vertheibigt, der Nieder=Elsaß und der Paß über Lüpelstein den Verbündeten gesperrt wurde und Diese auf den obern Elsaß eingeschränkt blieben.

Den Verbundeten ichien bie Stellung bes frangofischen

Feldherrn zum Angriff zu start und sie konnten nun hauptsächlich wegen ihrer Uneinigkett zu keinem Entschluß kommen, so daß trop ihrer großen Ueberlegenheit sechs Wochen verstrichen, ohne daß etwas Anderes geschah, als daß Breisach eingeschlossen gehalten wurde.

Ende November endlich fingen bie Deutschen an, fich in Quartiere zu verlegen. Turenne hatte die Verftärfungen, welche ihm von ber nieberlandischen Armee gesandt worden waren, Quartiere in Lothringen beziehen lassen. Er brach ben 30. November auf und zog, damit seine Truppen sich etwas erholen möchten, über Lügelstein nur langfam an der weftlichen Seite ber Bogefen über Saarburg, Rambervillers, Epinal, Remiremont hinauf, fo daß er die Gegend von Belfort, welche fieben= undzwanzig Meilen von Lütelstein entfernt ift, erst ben 26. Dezember, also in siebenundzwanzig Tagen erreichte. In Epinal und Remiremont traf er schon auf lothringische Truppen, welche er vertrieb. Wenn auch bie Berbundeten nicht auf den Gebanken tamen, daß er in ben obern Elfaß mit feiner gangen Armee einfallen werbe, so konnten fie doch unter biesen Umständen auch nicht gang ruhig in ihren Quartieren bleiben, sondern fie mußten, so lange die Bewegungen der Frangosen in Lothringen bauerten, einigermaßen auf ihrer Sut fein. Eben beswegen aber konnte auch Turenne nicht auf einen eigent= lichen Ueberfall rechnen, und er scheint auch darauf nicht eigent= lich gerechnet zu haben! Denn mahrend er fich nach Belfort bin bewegt, bekommt er ichon Nachricht, daß sich die Brandenburger um Colmar in engere Quartiere zusammenziehen; auch giebt er einzelnen Detachements ben Auftrag, auf mehreren Punkten in der gangen gange ber Bogefen bervorzubrechen und bie Deutschen zu allarmiren, um fie baburch in ber ganzen Ausbehnung feft zu halten und eine konzentrirte Aufstellung nach bem oberen Elfaß hin zu verhindern. Endlich ist ber Einfall über Belfort in den oberen Elfaß auch eben nicht gemacht, die Wirkungen eines eigentlichen Ueberfalls hervorzubringen, weil baburch bie ichmale Seite ber in ber anderen Richtung über zwanzig Meilen ausgebehnten Quartiere angefallen wurde, woburch also für den größten Theil vollsommene Zeit zur Versammlung blieb, wie sich dies auch gezeigt hat. Man muß also den Angriss Turennes mehr als eine Neberraschung der Verbündeten durch eine Unternehmung ansehen, auf die sie nicht mehr gerechnet und für die sie im Allgemeinen keine Mittel vorbereitet hatten, denn als einen eigentlichen Ueberfall, der viele taktische Erfolge und in Summa eine große Zahl von Trophäen giebt. Die Verdündeten hatten ihre Quartiere im Rheinthal, d. h. zwischen Bogesen und Rhein, so bezogen, daß die Destarreicher den linken, die Brandenburger den rechten Flügel einnahmen. Bournonville hatte sein Hauptquartier und seinen Sammelplat in Ensisheim zwischen Mühlhausen und Colmar und ber große Kurfürst bei Colmar selbst.

Am 29. Dezember stieß Turenne mit seiner Avantgarbe von einigen 20 Schwadronen zuerst bei Mühlhausen auf den Feind und zwar auf ein Kavalleriekorps von ähnlicher Stärke, dessen Besehlshaber ein Oberst Dalemont war, und welches, um den Marsch der anderen Truppen zu decken, das Gesecht annahm. Turenne warf dieses Corps mit einigem Verlust und nahm Tags darauf ein Infanterie = Regiment von 900 Mann gesangen, welche sich eiligst in das Schloß Brunstadt geworfen hatten, wo sie sich ergeben mußten. Die Verdündeten eilen um sich bei Colmar zu versammeln, wo sie zwischen Colmar und Türkeim eine ziemlich starke, etwas verschanzte Stellung hinter der Wechte nahmen. Türkeim lag von dem rechten Flügel die ser Stellung eine Viertelmeile entsernt gleichfalls hinter der Wechte. Die Verdündeten zogen, weil es zu weit schien, die beiden Bataillone, welche sie hineingelegt hatten, wieder heraus.

Turenne ruckte nun mit seiner 33,000 Mann starken Armee vor Mühlhausen auf der Straße nach Colmar vor. Er kommt am 6. Januar vor der Stellung der Verbündeten an, läßt zwei Drittel seiner Armee in schräger Stellung unter dem General de Lorges vor ihnen aufmarschiren und geht mit dem größten Theil der Infanterie und ein Paar Kavallerie-Regi-

:

<u>ک</u> ا mentern durch die ihm links liegende Berggegend auf ganz unbefahrenen Begen, fo bag er auch teine Geschüpe mitnehmen tonnte, so weit links weg, daß er die Bechte eine Biertelmeile oberhalb Turfheim überschreitet und diesen Ort von hinten angreifen will. Als die Berbunbeten bies merten, bereuen fie bie Befahung berausgezogen zu haben, weil fie glauben, bag ihre rechte Flanke badurch gefährbet ift. Der Bergog von Lothringen bringt es babin, bag außer ben beiben Bataillonen, bie darin gestanden haben, noch zwölf andere und ein Theil ber Ravallerie geschickt werben, um die Frangosen an der Besignahme zu hindern und aus ber Gegend zu vertreiben. Es entsteht baraus bas Berhältniß, bag Turenne in ber Berlängerung ber Berbundeten Hauptstellung und in gleicher Fronte, aber burch einen Arm ber Bechte noch bavon getrennt steht, mahrend bie Berbundeten ihn mit der entgegengesetten Fronte angreifen. Turenne behauptet ben Terrainabschnitt bis zum Einbruch ber Racht; die eigentlichen Armeen find zu entfernt, um Theil baran m nehmen, und die verbundeten Keldherren beschließen, sich in ber Racht über Schlettstadt nach Strafburg gurud zu giehen, wo fie ben Rhein paffiren und in die Winterquartiere ruden, mit Ausnahme bes großen Kurfürsten, ber wegen bes schwediichen Ginfalls nach feinen Staaten aufbricht. — Der Berluft ber Berbundeten scheint bei bieser Unternehmung nicht über 3000 Mann betragen zu haben.

#### 17.

Das Treffen bei Singheim. Turenne gegen ben Bergog von Lothringen.

Strategisch. Die Armee der Verbündeten ist noch nicht versammelt, der Herzog von Lothringen und Caprara sind mit einem schwachen Corps zwischen dem Schwarzwald und Rhein. Turenne ist auch noch nicht stark: er kann höchstens 9000 Mann über den Rhein führen; damit will er dem Gegner, so lange Dieser noch schwach ist, einen Schlag beibringen, denn er besetzt Philippsburg und kann also den Strom nach Gefallen überschreiten; das klingt ganz gut. — Er geht mit 6000 Mann

Kavallerie und 3500 Mann Infanterie über und trifft den Herzog von Lothringen wirklich auf dem Marsche nach Winnpsen, wo er den Reckar passiren will, um sich zur Bersammlung der Truppen hinter dem unteren Reckar zu begeben. Der Herzog hat nur 6000 Pferde und 1500 Mann Insanterie und steht bei Sinzheim in einer sehr vortheilhasten Stellung. Der Herzog kann dem Gesecht sehr wohl andweichen, denn er hat die Brück von Winnpsen gerade hinter sich; aber die vortheilhaste Stellung verleitet ihn es anzunehmen.

Aurenne, obzleich er den Herzog in einer sehr vortseihaften Stellung sindet und sich doch sagen muß, daß hier nicht gerade eine Gelegenheit ist, dem Feinde eine völlige Riederlage beizubringen, und daß, wenn er ihn blos schlägt, durch diesen Sieg von 9000 Mann über 8000 für den ganzen Feldzug nicht viel entschieden wird, Aurenne thut doch, als ob der Zweck, welchen er sich vorgesetzt, zu wichtig sei, um nicht trop der Stärke der seindlichen Stellung sein Heil zu versuchen. Er ist an Infanterie sehr überlegen, das giebt ihm die Hossung das Desilee methodisch zu sorciren; so geschieht es auch wirklich, aber was ist das Resultat? Nichts als der Name eines Sieges. — Die deutschen Generale ziehen sich mit unbedeutendem Berlust zurück, wohin sie ohnehin gehen wollten, und Aurenne geht bei Philippsburg wieder über den Rhein zurück.

Wenn man sich sagt, daß im Laufe eines Feldzugs die gegenseitigen Corps sich hundertmal einander gegenüber stehen, ohne durch eine starke Stellung geschützt zu sein, und daß dessen unerachtet nichts geschieht, so muß man fragen, ob Turenne Recht hatte, die Schwierigkeiten einer sehr vortheilhaften Stellung durch Kunst, Austrengung und Gesahr zu überwinden, ohne daß wirklich ein starkes Motiv vorhanden war.

Aber so ist es in der Strategie meistens: das Benigste geschieht aus zureichenden Gründen, das Reiste aus örtlichen, individuellen, augenblicklichen Einwirkungen. Ist der Ersolg gut, so wird auch weiter gar nicht nach dem zureichenden Grunde gefragt. Der Hauptvortheil, den dieses Tressen den Franzosen gewährte, bestand unstreitig in dem moralischen Erfolg, b. h. in der Shre der Wassen, in dem Respekt, welchen ein so geschickt und so brav geführtes Gesecht den Gegnern eingestößt haben wird. — Mit dieser Größe muß man im Kriege oft rechnen.

Taktisch ist bieses Treffen sehr merkwürdig. Der Uebergang über einen kleinen Fluß wird Angesichts der seindlichen Ravallerie durch überlegene Infanterie erzwungen; und durch gute Benuhung der Terrainhindernisse jenseits gelingt es dem französischen Feldherrn, sich unter unaushörlichen, sehr braven Anfällen der seindlichen Reiterei mit der seinigen aus der Schlucht herauszuarbeiten, sich immer mehr zu entwickeln und endlich das nöthige Terrain vollständig zu gewinnen, worauf Jene abziehen.

Dieses Gesecht zeigt die entschiedene Ueberlegenheit eines Corps aus allen Waffen gegen bloße Reiterei: denn nachdem die Verbündeten Sinzheim verloren hatten, war ihre Infanterie kann noch zu rechnen. Es ist ein rechtes Muster eines methobisch erzwungenen Flußüberganges, und gehört zu den schönsten taktischen Anordnungen. Der Plan in Beaurains Quatre dernières campagnes de Turenne giebt eine gute Uebersicht davon.

#### 18.

# Das Treffen bei Engheim 1674. Eurenne gegen Bournonville.

Strategisch. Dieses zweite Treffen bes Feldzugs hat mit bem ersten in seinen strategischen Berhältnissen manche Aehnlichkeit.

Bournonville ist über ben Rhein gegangen. Er ist zwar etwa 35,000 Mann stark und bem französischen Felbherrn viel-leicht um ein Drittel überlegen, aber erwartet balb ben großen Kurfürsten mit noch 20,000 Mann, während Turenne auf keine bedeutenden nahen Verstärkungen zu rechnen hat. Dieser besichließt also die Verbündeten anzugreisen, ehe der Kurfürst ansgelangt ist. Das klingt wieder ganz gut.

Aber die Verbundeten haben bei Enzheim eine Stellung zwischen der Breusch und Ill genommen, zwei kleinen Fluffen

mit moraftigen Ufern, beren Uebergange wahre Defileen bilben. Da nun Inrenne über die Breuich geben muß, um an die Berbundeten zu tommen, wodurch er, wenn wirflich ber Uebergang gelingt, in eine fehr mifliche Stellung kommt, so follte man glauben, er wurde fich badurch von seiner Abficht abhalten lasfen, ober, wenn er fie bennoch ausführt, so wurde es eine Schlacht auf Tod und Leben sein. — Keins von beiben. Turenne geht über, findet babei feinen Biterftand, findet aber die Berbunde ten jenseits in einer durch Seden und Graben ftarfen Stellung. Er fängt bamit an, ein holz, welches vor ihrem linken Fligd liegt und bas fie eben bejegen wollen, anzugreifen. Um diejen vorgeschobenen Posten schlägt man fich ben halben Tag, die Franzosen kommen in den Befitz bestelben, und ein Bersuch, welchen die verbündete Kavallerie unterdeß auf das französische Centrum macht, miklingt. Die Franzosen baben überhaupt 8 Geschütze \*) genommen. Bei biesen Bortheilen lagt es Iurenne nicht nur bewenden, ohne sich zum Angriff auf die wirtliche feindliche Stellung zu entschließen, fondern er zieht fich auch noch mit Einbruch der Nacht hinter die Breusch 2c. zu-Eben so ziehen fich die Verbundeten hinter die Ill zu-Die Schlacht war also taum als ein Sieg ber Franzofen zu betrachten; man fann fie unentschieden nennen, und man muß sie strategisch für die Franzosen verloren erklären, in sofern die Verbundeten badurch nicht gezwungen worden find, über ben Rhein gurud zu kehren, fondern fich mit dem großen Rurfürsten nach acht Tagen wirklich auf bem linken Ufer vereiniaten.

So würden die strategischen Berhältnisse dieses Treffens erscheinen, wenn wir dasselbe mit dem Maßstabe unserer Kriege messen wollten. Aber bei den engen, kleinen, beschränkten Berbältnissen der damaligen Kriege kann man die strategischen Folgen desselben nicht als Rull betrachten. Das Gesecht war unstreitig zum Nachtheil der Deutschen ausgefallen: sie hatten 8 Ges

<sup>&</sup>quot;) Rach Quincy nur 7 Gefdite.

jouge verloren, eine für die damalige Zeit nicht unbedeutende Trophäe; das konnte auf Heer und Feldherrn nicht ohne Eindruck bleiben und hat wahrscheinlich die Unentschlossenheit und Zaghaftigkeit zum Theil hervorgebracht, in der die Verdündeten den übrigen Theil des Feldzugs zugebracht haben. Von der anderen Seite sieht man, wie sich die Dinge unter den Händen eines sehr behutsamen Feldherrn anders wenden. Denken wir uns an die Stelle von Turenne Bonaparte, nicht wie er gewesen sein würde als General Ludwigs XIV., was man unsmöglich berechnen kann, sondern wie er als Revolutions-General war: würde er nicht nach diesen ersten Vortheilen zum Ansgriff auf die seindliche Hauptstellung fortgeschritten sein und, aus dem freiwilligen Abzuge Bournonvilles zu schließen, höchst wahrscheinlich einen plänzenden Sieg ersochten haben?

Taktisch ift biefes Treffen burch folgende Dinge merkwurdig:

- 1) Ein großer Theil ber beutschen Truppen, namentlich bie ganze Infanterie, war ganz eigentlich postirt, b. h. in Gräben, Hecken und bem Dorfe Enzheim, also nach bem Terrain verwendet.
- 2) Die Form der deutschen Aufstellung ist 'ein ftart eingehens der Winkel, nur haben die vorgebogenen Flügel allerdings Anlehnungspunkte an kleinen Flüssen.
- 3) Beibe Armeen haben ein sehr durchschnittenes, b. h. ein moraftiges und waldiges Flußterrain hinter sich, welches sie nur auf einzelnen Brücken passiren können. Die Deutschen hatten davon wenigstens eine ganze Wenge über die verschiedenen Arme der II, die Franzosen aber mußten alle bei Achenheim über die Breusch.
- 4) Die Deutschen hatten zwei Gehölze vor ihrem rechten und linken Flügel Anfangs unbesetzt gelassen; wie sie sahen, daß die Franzosen sich zum Meister davon machen wollten, siel es ihnen mit einem Male ein, sie zu besehen. Nun war es für eine gute Einrichtung zu spät, und die Folge davon war, daß sie das Holz vor dem

- linken Flügel trot ber blutigsten Anstrengung den Franzosen überlassen mußten. Diese Angst um vorgeschobene Posten, die die Leute noch dazu erst im letten Augenblick anwandelt, wenn es schon zu spät ist und eine halbe Maßregel daraus wird — kommt so ost vor. Das Tressen bei Türkheim in eben diesem Feldzuge wird uns gleich noch ein Beispiel liefern.
- 5) Als Caprara, ber bas Centrum ber beutschen Kavallerie kommandirte, sah, wie Turenne zu bem Gesecht auf dem rechten Flügel sein eigenes Centrum an Infanterie dis auf ein Vaar Regimenter geschwächt hatte, daß aber diese wenige Infanterie nur ein Vaar Eskadrons Kavallerie rechts neben sich hatte, weil der ganze rechte Flügel der französischen Kavallerie mit zu dem Gesecht gegen das Holz verwendet wurde, beschloß er mit seinem ersten Tressen dieses so geschwächte Centrum anzufallen. Aber die französische Infanterie machte ein großes Quarre, ein Theil der Kavallerie des linken Flügels kam herbei und Caprara mußte mit ziemlicher Einbuße wieder abziehen. Also school damals war die von Kavallerie entblößte Infanterie nicht so verloren, wie man dachte.
- 6) Hätten die Verbündeten das Holz und die Heden vor ihrem rechten Flügel vollkommen im Besitz gehabt, und
  wären dann mit dem ganzen rechten Flügel zum Angriss
  übergegangen, so würden sie den französischen linken gewiß geschlagen haben und dann konnte es dem französischen Feldherrn übel ergehen; denn er konnte auf seinem
  rechten Flügel, wo es sich immer noch um einen vorgescho benen Posten handelte, unmöglich gut machen, was
  er auf dem linken verlor. Hinter zenem Posten war noch
  eine starke Stellung, sein linker Flügel aber hatte gar
  keine Terrainvortheile für sich, und dann sah es mit dem
  Rückzuge des Ganzen schlimm aus.

Aber ein Angriff aus ber ganz zurückgezogenen Mitte hervor, während man auf keinem ber Flügel ganz Gerr ber burchschuittenen Gegend war, war freilich eine taktisiche Anomalie.

7) Turennes Schlachtordnung bestand, ehe er zu den näheren Anordnungen des Angriffs überging, aus zwei Treffen, die Infanterie in der Mitte, die Kavallerie auf den Flügeln. Zwischen beiden Treffen der Infanterie 5 Schwadrowen Kavallerie, so daß eigentlich das zweite Treffen der Infanterie in dritter Linie stand. Zwischen den Schwadronen der Kavallerie des ersten Treffens kleine Pelotons Infanterie mit Feuergewehren.

Die bestimmteren Anordnungen der Schlacht aber zerstörten dieses Bauwerk wieder. Es wurde im Grunde daraus ein Angriff, mit einem abgesonderten Corps von allen Baffen (dem größten Theil der Jufanterie und dem rechten Kügel der Kavallerie) auf einen isolirten Posten und einige Tausend Schritt von der andern Armee entfernt.

8) Die Stärke beiber Armeen war: ber Franzosen: 20 Bataillone, 85 Schwadronen und 30 Kanonen; ber Deutschen: 27 Bataillone, 80 Schwadronen, etwas Kroaten und Husaren; die Geschütze sind nicht angegeben.

Beaurain giebt einen Plan zu guter Ueberficht.

19.

Ueberfall ber Quartiere ber Berbunbeten.

Turenne hat den Verbündeten den obern Essaß eingeräumt; er hat in seiner Stellung bei Dettweiler hinter der Jorn Fronte bahin und den Rücken gegen den niedern Essaß. Essaß= Zabern stürzer Saverne, um es von Berg= Zabern und Rhein= Zabern su unterscheiden) und Hagenau sind zwei von ihm befestigte Pläße, die den niedern Essaß decken sollen. So hat er den Vosten von Lüpelstein hinter seinem rechten Flügel. Er geht Ende November durch diesen über die Vogesen nach Lothringen, marschirt an der westlichen Grenze dieses Gebirges hinauf bis

Belfort und fällt Ende Dezember in den obern Elfaß mit seiner ganzen Armee wieder ein. Gewöhnlich wird dieser Zug als ein wahrer taktischer Ueberfall gedacht. Dies ist aber offenbar falsch und wir haben in der Uebersicht des Feldzugs schon die Gründe angegeben, warum er nicht so angesehen werden kann, weder in der Aussührung, noch in dem Plane.

Wollte man ihn unter bem Gefichtspunkte eines taktischen Ueberfalls betrachten, fo mußte man fagen, daß der Erfolg febr gering gewesen; benn es ift nicht wahrscheinlich, bag bie Berbundeten bei ber gangen Sache mehr als 2= bis 3000 Mann verloren haben, b. h. vielleicht 1500 Mann mehr als Turenne. Ein solches Resultat konnte unmöglich die Räumung bes Elfaß herbeiführen. Man muß also diese Raumung mehr als eine Folge imaginarer Größen ansehen, die aber darum doch nicht unbegreiflich find. Die Berbundeten bachten nicht baran, bag fie sich um den Befit dieser Proving in diesem Winter noch einmal wurden schlagen muffen; sie hatten ihre Ginrichtungen nicht bazu getroffen. Philippsburg, Hagenau, Saverne und Breifach gehörten ben Frangosen; alles Plate, bie auf ben Befit bes Elfaß Einfluß haben und eine Behauptung beffelben für die Deutschen schwierig machten. Bon Stragburg ftand ihnen zwar die Brude noch zu Gebot, aber barum mar biefer Day boch weit entfernt, ihnen anzugehören, und biefe Brude, bie fie nur unter zweifelhaften Berhältniffen befagen, war die einzige, die fie über ben Rhein hatten. Alles dies machte ihre Lage im Elfaß nicht leicht, sobald ber Rampf noch einmal losging, es machte fie aber besonders schwer, wenn er ihnen unvermuthet kam und sie sich also nicht barauf eingerichtet hatten. glaubten fie vermuthlich die Verftartung, die Turenne nach Beenbigung bes Feldzugs in Flanbern von ba erhalten hatte, noch ftarter, als fie wirklich war, und faben fich baber im Geifte von einer fehr überlegenen Armee angefallen; benn bie ihrige war burch den Abzug der pfälzischen Truppen und vielleicht auch mehrerer anderer Saufen geschmächt worden. Auf biefe Beife und bei ber Uneinigkeit, welche zwischen ben Felbherren beftand, begreift man, daß sie es, nachdem sie bei Colmar zur Bereinisgung und gehörigen Aufstellung gekommen waren, es nicht gerathen fanden, eine entscheidende Schlacht anzunehmen. So webte sich das strategische Resultat dieses Ueberfalls aus lauter Befürchtungen, Unbeholfenheiten und Uneinigkeiten zusammen.

Daß Turenne auf biese Berhältnisse gerechnet und bie blose Macht bes Ungewohnten bei seinen Gegnern so hoch in Anschlag gebracht hat, ist allerbings bes höchsten Lobes würdig. Da aber, wo es auf eine wirkliche Zerstörung feindlicher Streitfraft ankommt und wo man einen Ueberfall feindlicher Quartiere als Mittel bazu betrachtet, ba kann man fich unmöglich mit Vortheil auf dieses Beispiel berufen. Warum Turenne ben Elfaß über Belfort. d. h. von seiner schmalen Seite ber anfallen, und also bie Quartiere ber Berbundeten gewissermaßen aufrollen, warum er nicht lieber aus ber Mitte ber Bogesen irgendwo hervorbrechen und auf bas Centrum ber feinblichen Quartiere fallen wollte, g. B. auf ben großen Rurfürften bei Colmar: barüber findet fich in den Quellen teine Art von Aufschluß. Offenbar murbe bies Lettere zu größeren Resultaten geführt baben. Man tann fich teinen anderen Grund bavon benten, als bag er glaubte, in ber Mitte ber Quartiere bei bem Uebergang über bie Bogesen zu viel Schwierigkeiten, zu viel Wiberstand zu finden (?) und nachber überhaupt in verwickelte Berhaltniffe zu kommen. Ueber Belfort tonnte ihm ber Eingang in ben Elfaß nicht leicht verweigert werben, weil das Gebirge sich bort merklich vom Rhein entfernt, Belfort, welches ben eigentlichen Schluffel besfelben bilbet, in ben Sanben ber Frangofen war, bie Berbunbeten bort auf ihrem äußersten linken Flügel auch weniger Kräfte haben konnten und die Verhältniffe fich einfacher geftalteten, weil Turenne nun seinen Feind immer nur auf einer Seite hatte. — In jedem Falle war es ber behutsamere Beg, welden er einschlug, so wie man benn überhaupt nicht verkennen fann, daß er es mehr barauf abgesehen hatte, die Berbundeten aus dem Elfaß hinauszukomplimentiren, als hinauszuwerfen. Bier Dinge gehoren noch babin und beuten es naber an: erstens daß er in Belfort das Geschütz viermal lösen ließ, um seine Ankunft zu verkünden; zweitens daß er durch einzelne Detachements die Berbündeten schon einige Tage vorher sast auf allen Ausgängen der Bogesen beunruhigen ließ; drittens daß er, wie einige Nachrichten sagen, das Gesecht von Türkeim absichtlich erst kurz vor dem Abend ansing, um den Berbündeten in der Nacht Zeit zu lassen, abzuziehen; viertens daß er sie nicht heftig verfolgte, damit sie nicht, wie er gegen seine Umgebung sagte, auf den Gedanken kommen möchten, sich in Straßburg hineinzuwersen, was unmöglich der wahre Grund sein konnte.

#### 20.

# Das Treffen bei Türkheim. Turenne gegen ben großen Rurfürften.

- 1. Es ist wieder ein betachirter Posten, um den man sich schlägt, und wieder einer, dessen Bichtigkeit den Berbündeten erst im letten Augenblick einleuchtet. Dieses Mal war es der Herzog von Lothringen, der auf der Behauptung von Türkheim bestand.
- 2. Merkwürdig ist die völlig verkehrte Fronte, in der man sich auf diesem eine Biertelmeile von der Stellung beider Armeen entlegenen Punkt schlug.
- 3. Man kann biesen Angriff Turennes wieder als mit einer abgesendeten Kolonne von Infanterie und Kavallerie unternommen betrachten, mit welcher er auf einem sehr beträchtlichen Umwege, durch eine bergichte, unwegsame Gegend den rechten Flügel da seinblichen Armeen, den er in Türkeim glaubte, umgehen wollte. Turenne ist ein Freund dieses Mittels, denn bei Freiburg umging er bekanntlich mit seinem Corps den General Wercy auf eine ähnliche Weise.

#### 21.

# Das ftrategifche Refultat bes Felbjuges.

Turenne war meistens ein Drittel schwächer als seine Gegner, zuweilen auch wohl nur halb so ftart. Durch seinen Ruf, burch die Treffen von Sinzheim und Enzheim, die er lieferte, und durch gute Stellungen flößt er ihnen Furcht genug ein, um sie von einem Angriss abzuhalten, und sieht sich im Stande die eine Hälfte des Elsasses gegen sie die in das Spätjahr zu behaupten. Hierauf sehrt er, als er durch Verstärkungen aus Flandern ihnen an Kräften sast gleich wird, mitten im Winter unerwartet noch einmal auf das Kriegstheater zurück und zwingt dadurch seine Gegner den Elsas wieder ganz zu räumen. Wenn man auch sagen muß, daß die Uneinigseit der Verbündeten, Mangel an gehörigem Oberbesehl ihm dies alles erleichterten, so bleibt das Resultat immer ein schönes Beispiel von Ansdauer und behutsamer Thätigseit.

#### 22.

Deden ber Grenze burch unmittelbares Borlegen unb Borfchieben.

In der Kriegsgeschichte Ludwigs XIV. ist das beständige Borschieben, um die Grenzen des Reichs unmittelbar zu decken, am stärksten ansgesprochen. Seine Gegner: der Kaiser, das Reich und die Hollander, hatten keinen so zusammenhängenden Staat, der sie dazu hätte aufsordern und einladen können. Dazu kam, daß Lothringen und die Franche-Comté schwache Stellen waren, wo der Feind eine ihm ergebene Einwohnerschaft sand. Aber es war bei Ludwig XIV. sast ein Prinzip der Ehre geworden, die Grenzen des Reichs von jeder, auch der folgenlossesten Insulte rein zu erhalten.

Während des ganzen Feldzugs von 1674 z. B. ift Turenne eigentlich immer auf der Lauer, ob die öfterreichische Armee, welche unter dem General Souches an der Maas ift, nicht etwas an der Mosel oder sonst wo unternimmt, dem er sich entgegenstellen muß, und aus den Briefen Ludwigs XIV. an Turenne sieht man, daß dieser Feldherr eben so gut bestimmt war, sich an der Mosel oder Maas zu schlagen als am Rhein. Das Verfolgen des Vortheils in einer Richtung, das Vergelzten des Uebels durch ein stärkeres, welches dem Feinde auf eisen

nem anderen Punkt zurückgegeben wird, dieses mechanische Hebelspiel des Erfolgs, in welchem eine so große Dekonomie der Kräfte liegt, war in den beengten Verhältnissen der damaligen Kriegsmacht etwas Unerhörtes, vielleicht oft etwas Unmögliches, vielleicht aber auch etwas zu wenig Versuchtes. Der Schaden, welchen man durch einen feindlichen Einfall unmittelbar erlitt, schien mehr Rücksicht zu verdienen, als der mittelbare Vortheil, welcher durch einen merklich größeren, dem Feinde zugefügten Schaden entstand.

Man muß aber auch sagen, daß das Herz der österreichischen Wonarchie weit entsernt und schwer zu tressen, das da holländischen Republik wohl geharnischt war und daß die Bergeltung an den kleinen Fürsten nicht immer viel Wirksamkeit versprach.

#### 23.

### Der frangöfifche arriere-ban.

In den Kriegen Endwigs XIV. zieht biefer Schatten ber ehemaligen Kriegsmacht bes Mittelalters (fonft von größerer Bebentung), noch einige Male vorüber, aber stets ohne eigentliche Birkfamteit. Hier waren es 6000 Ebelleute, die fich beritten gemacht hatten und in 48 Schwadronen zu Turennes Ar-Man kann fich leicht vorftellen, daß diese 6000 mee ftießen. Mann schlechte b. h. nicht geordnete Kavallerie täglich 15 = bis 20,000 Rationen gebraucht haben werden. Turenne hatte auch fein sonderliches Zutrauen zu ihnen; und als fie bei seinem Rudzuge aus bem Lager von Winden nach bem von Dettweiler zu fpat eintrafen und ihn baburch in Berlegenheit brachten, verlor er bie Geduld gang mit ihnen und verlegte fie nach Lothringen in rudwärtige Quartiere, von wo fie balb, nachbem fich zuvor noch zwei ihrer Schwadronen hatten überfallen laffen, nach Saufe gingen.

#### 24.

### Ueberficht bes Felbzuges von 1675.

Der Raiser, welcher im vorigen Jahre bie Folgen eines ichlechten Oberbefehls gesehen hatte, beschloß in biefem Jahre an die Spipe ber fur ben Rhein beftimmten Armeen ben General Montecuculi zu ftellen. Die Armee follte größten Theils aus öfterreichischen Truppen, und zwar aus ben beften befteben. Sie wird, nachdem fie versammelt war, ju 12,000 Mann Infanterie und 14,000 Mann Kavallerie angegeben. Wie viel Reichstruppen fich babei noch befinden mochten, und was im Laufe des Feldzugs hinzukam, läßt fich nicht genau ermitteln. Nachbem im Marz bie Generale Dunewald und Schulz mit einem Corps von 4000 Mann ben Verfuch gemacht haben, bei Basel über den Rhein zu gehen, um in die Franche=Comté und den Ober-Elfaß einzufallen, wozu ihnen aber der Rheinübergang von bem Baseler Magistrat versagt wird, und nach= bem frangofifder Seits ber Marquis Baubrun zur Bergeltung bei Breisach übergegangen ist und einige kleine Plate im Breisgau genommen hat, versammelt fich die österreichische Armee im April, theils bei Ulm, theils zwijchen bem untern Main und Neckar.

Montecuculi läßt den Markgrafen von Baden mit einem Corps von 6000 Mann im Breisgau, erlangt vom Kurfürsten von Mainz, daß er österreichische Besathung einnimmt und eilt Ansang Mai mit seinen ersten Truppen nach Straßburg in der Hossmung, den Franzosen in Versammlung ihrer Armee zuvorzusommen, und so den Uebergang von Straßburg zu gewinnen. Mit deser Stadt hat es nämlich bis zur Zeit, daß die Franzosen sie in Besitz nehmen (1681) immer die wunderbare Bewandtniß, daß die Deutschen sich ihrer Brücke bedienen dürsen, wenn die französische Armee selbst nicht in der Nähe ist. Dann zwingt nämlich die äußerst deutschgesinnte geringere Volkstasse den Magistrat seine Neutralität zu brechen und den Uebergang zu gestatten. Ist aber die französische Armee in der Nähe, so haben Magistrat und Volk zu viel Furcht. Montecuculi kommt

also den 16. Mai mit seiner Avantgarde bei Oberkirch, Straßburg gegenüber, an. Aber er macht nicht fogleich einen Bersuch zum Uebergang, sondern wartet bie Ankunft seiner übrigen Truppen ab, die bis zum 20. zu Billftädt eintreffen. Bon franzöfischer Seite sammelt ber Marquis Baubrun bie Armee bei Schlettstadt und Turenne eilt felbst berbei, um ben Uebergang von Strafburg zu verbindern, er trifft den 22. Mai in Schlettstadt ein und sendet sogleich einen seiner Leute nach Straßburg binein, um seine Anwesenheit zu verstehen zu geben. Den 23. fteht er mit seiner Kavallerie vier Stunden vor Strafburg. Die Ankunft Turennes hatte die erwartete Birkung. Die Straß= burger magen es nicht ihre Brude herzugeben, und Montecuculi, bem es febr barum zu thun ift, hier ben Rhein zu paffiren, weil ihn das in den obern Elfaß führt und weil er in Strafburg fich mit Lebensmitteln febr gut verforgen tann, beschließt nun die frangösische Armee durch eine Demonstration von Strafburg wegzuziehen. Er bricht den 24. Mai nach Philippsburg auf, als wolle er biesen Ort belagern, und läßt zugleich ein Detachement bei Speier über den Rhein geben. Turenne läßt sich nicht irre machen, er rückt mit seiner Armee nicht weiter als nach Achenheim bei Strafburg vor. Da biese Demonstration nicht geholfen hat und es Montecuculi mit der Belagerung von Philippsburg nicht Ernst ift, so versucht er eine zweite. Er läßt nämlich von Mannheim eine Brude ben Rhein hinaufbringen, bei Speier schlagen und geht ben 1. Juni bort über ben Rhein, nimmt eine Stellung in ber Rabe von Speier und betachirt Saufen nach Landau, Neuftadt und Raiferslautern.

Turenne hat bei der Möglichkeit, daß Philippsburg belagert werden könnte, von Breisach eine Brücke nach Ottenheim, drei Meilen oberhalb Straßburg, kommen und dort schlagen lassen. Er läßt sich auch durch den Uebergang Montecuculi's über den Rhein nicht irre machen, sondern bleibt in seinem &ager bei Achenheim.

Montecuculi bleibt nur bis zum 4. Juni auf bem linken

Rheinufer, geht dann auf das rechte zurud und nimmt ein Lager zwischen Rißlau und Langenbrüden, Speier gegenüber.

Hierauf geht Turenne ben 7. eiligst bei Ottenheim über und an die Kinzig, wo er das Lager von Willstädt nimmt, sich dieses Ortes bemächtigt und einen vergeblichen Versuch auf Offendurg macht.

Montecuculi hat 3500 Mann bei Mannheim gelassen und ist den 9. von Kislau auf Lichtenau marschirt, wo er den 11. ankommt, den 13. wieder ausbricht und nach Offenburg marsschirt. Hierauf verändert Turenne die Fronte seines Lagers und detachirt den 15. Lorges mit 10,000 Mann nach Ottenheim halben Begs zur Brücke.

Den 18. Juni bricht Montecuculi wieder auf und geht, entweder um etwas gegen Turennes Brücke bei Ottenheim wirklich zu unternehmen, oder blos um ihn von Straßburg zu entfernen, nach der Abtei Schuttern, am Fuße der Gebirge dem Punkt von Ottenheim gerade gegenüber, aber durch die große und kleine Schutter, die Undigund ein bewachsenes Terrain das von getrennt.

Turenne folgt noch selbigen Tags nach Altenheim, während Lorges nach Ottenheim gerückt ist. Bei Marlen in der Nähe von Willstädt hat Turenne 5000 Mann zur Unterstützung diesses Postens zurückgelassen. Der französische Feldherr hat seine Armee auf drei Weilen Entsernung in den drei Posten von Ottenheim, Altenheim und Marlen vertheilt.

Montecuculi sindet nicht für gut, etwas gegen den rechten Flügel der Franzosen zu unternehmen, obgleich er doch wohl übersehen konnte, daß Turenne nicht im Stande sein würde dort seine ganze Macht zum Gesecht zu vereinigen und er ihm versmuthlich überlegen war. Die Armeen bleiben so acht Tage einsander gegenüber. Turenne läßt den 21. seine Brücke von Otstenheim hinunterbringen und sie dort wieder aufschlagen, womit man aber erst den 26. fertig wird; mithin war er fünf Tage ganz ohne Brücke hinter sich und überhaupt ohne einen andern Rückung, als den etwa über Philippsburg oder umgekehrt über

Breisach. Es icheint nicht, bağ ibn biefe Lage im mindesten beuurnhigt habe.

Antenne läßt über bie große Schutter unterhalb bes feinblichen Lagers vier Bruden idlagen, obne bag Montecuculi ihn baran verbindert. Anf diesen geben seine Detachements über, beben öfterreichische Rouragirungen auf und bedroben die Berbindung Montecuculis mit Dwenburg. Dies veranlagt ben beutichen Feltberrn den 26. wieder aufzuhrechen und nach Offenburg zurüchzufebren.

Turenne läßt unr ein ichwacked Detackement bei der Diide und folgt dem Gegner auf der Stelle an die Kinzig. Er vorstärkt den Posien von Willfatt, läßt 30 Schwadronen zu seiner Unterstüßung auf dem linken User der Kinzig und nimmt mit dem Uebrigen eine Stellung auf dem rechten bei Renmühl, Kronte gegen Urlossen. Während dieser Bewegungen hat die französische Armee Lebensmittel und Sutter vollauf; der dentschen hingegen fängt es an an den erstern zu sehlen, ob sie gleich das ganze Land hinter sich hat.

Der Mangel an Lebensmitteln, beißt es, veranlast Monteenenli ben 28. von Offenburg nach Urloffen zu gehen. Turenne macht bierauf eine kleine Linkbewegung und nimmt das Lager zwischen Boterswever und Linr, beseht zugleich bei Bischen (Bischofsheim?) ben Uebergang über den Holchen-Bach, welcher beibe Armeen trennt. Auch schieft er 10 Schwadronen nach der Brude von Altenheim zurud.

Den 5. Juli bricht Montecuculi wieder auf, um sich wen Rhein anzulehnen, in der Hosstung, auf diesem breiten, in viele Arme getheilten, von buschichten Usern umgebenen, alsoschwer zu sperrenden Strom von Straßburg die Lebensmittel, welche er dort hat, so wie eine Schiffbrücke von dort herunter zu bringen. Er nimmt sein Lager zwischen Lichtenau und Rendenloch, wo er sich verschanzt, wie er auch bei Offenburg und Schuttern gethan hatte. Caprara ist mit 5000 Mann bei Offenburg geblieben, welches auf dem nothwendigen Umwege etwa stuff Meilen von Montecuculis Stellung entsernt ist. An dem-

selben Tage, wo Montecuculi von Urloffen nach Lichtenau gegangen ift, hat Turenne feine Stellung verlaffen und eine zwis ichen bem Solchen= und bem Renchen=Bach genommen, mit bem rechten Alugel an Bischen (Bischofsbeim?), mit bem linken gegen Renchenloch, — ben Rhein, ben Holchen = Bach und Freistett bicht hinter fich. Zugleich hat er von hagenau aus einen Doften bei Wangenau aufstellen laffen, die Rheininfeln befett und . den Fluß durch alle möglichen Mittel gesperrt, so daß weder Lebensmittel, noch Brückenapparat zu Montecuculi gelangen kön-In biefer Stellung bleiben beibe Armeen gebn Tage, namlich vom 5. bis 15. Juli, Turenne von Renchenloch bis Altenbeim, Montecuculi von Lichtenau bis Freiburg ausgebehnt, was beibes eine Entfernung von etwa fünf Meilen beträgt. find burch ein zwar ebenes, aber von fleinen Fluffen, Bachen, Balbern und Gebufchen fehr burchschnittenes Terrain getrennt, was ihre gegenseitige Sicherheit bebingt. Turenne bat von seinem linken Flügel bis zum rechten ben geraberen Weg und vermuthlich beffere Stragen; bagegen ift er in Beziehung auf seinen Ruden in einer gang wunderbaren Lage, benn er hat überall ben Rhein nabe hinter fich und nur bei Altenheim auf bem außerften rechten Alugel einen Uebergang.

In Rudficht ber Verpslegung hat nach ben Angaben ber Schriftsteller im Monat Juni Montecuculi Mangel an Lebensmitteln, weniger an Futter gelitten; ben Franzosen hat es an
nichts gesehlt. Es ist aber ein sehr nasser Sommer, sechswöchentlicher Regen überschwemmt Felber und Wiesen, welche Turenne hinter sich hat, und es tritt baher im Monat Juli bei Diesem der Mangel an Futter ein. Dies ist Veranlassung, daß er
darauf denkt, durch eine andere Aufstellung mehr Land hinter
sich zu nehmen, und dieses seinem Gegner zugleich zu entziehen; wobei er aber voraussieht, daß es täglich zu einem entscheidenden Gesecht kommen kann, daß er nicht such, aber auch
nicht eben zu fürchten scheint. Ueber die Stärke beider Armeen
ist gar kein sicheres Datum vorhanden. Man weiß nicht einmal, ob Montecuculi alle seine Kräfte aus dem Breisgau an sich gezogen hat, und was die Franzosen in und bei Breisach haben. Auch bekommen beide Theile von Zeit zu Zeit Verstärstungen. Wenn man sich auf bloße Schähung einlassen will, so ist Montecuculi vielleicht 30,000 und Turenne 25,000 Mann zu rechnen.

Als Vorbereitung zu seiner Stellungs = Veränderung sest Turenne in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli unter Graf Hamilton einen verschanzten Posten eine Viertelstunde oberhalb Renchenloch im Walde an diesen Fluß und zwar auf dessen rechtes Ufer.

Den 18. schiebt er ein Corps von 4 Bataillonen unter bu Pleffis, welches bei Botersweper gestanden hat, nach Urloffen vor. Den 19. geht biefes Corps nach ber Gegend von Bachsborft. Den 20. geht Turenne mit 600 Pferben nach Renchen und stellt diese unterhalb dieses Städtchens auf, wo fie bie grade Berbindung zwischen Caprara und Montecuculi unter-Turenne felbft fehrt nach bem Lager von Freiftett gu-Den 21. verstärft er den Posten von du Plessis burch die Dragoner; ben 23., nachdem er einige bei Neumühl und Willstädt gelassene Truppen an sich gezogen hat, läßt er ben Grafen Lorges mit 8 Bataillonen und 30 Schwadronen bei Freistett verschanzt zurud und geht mit den übrigen Truppen . über Renchen, um eine Stellung zu nehmen eine Viertelmeile unterhalb dieses Ortes mit dem linken Flügel an dem Aluf Renchen, Fronte gegen Montecuculis Stellung von Lichtenau, von der er etwa eine und drei Viertel Meilen entfernt ift.

Montecuculi hat indeß den Plan gemacht, die Posten von Hamilton und du Plessis anzugreisen. Er läßt unter Caprara einige Tausend Mann von Offenburg vorgehen, um du Plessis in den Rücken zu fallen, ein Corps unter dem Prinzen von Lothringen soll ihn von vorn angreisen, ein anderes auf Hamilton marschiren, während er selbst gegen Renchenloch vorrücken und die französsische Hauptarmee beschäftigen will. Diese Unternehmungen sollen in der Nacht vom 23. zum 24. Juli aus-

geführt werben, also ehe Montecuculi die Ankunft Turennes in ber Gegend von Renchen weiß.

Der Prinz von Lothringen stößt des Morgens am 24. auf Turenne und verdankt es nur dem Nebel, daß er sich ohne Verzlust zurückziehen kann. Unter biesen Umständen wird auch aus den übrigen Angrissen nichts.

Am 24. nimmt Turenne mit den bei Wachshorst aufgestellten Truppen eine Stellung bei Gamshorst, mit dem rechten Flügel an der Acher, wodurch er sich also dem linken Flügel Montecuculis bis auf eine halbe Meile nähert.

Am 25. schlägt man sich um den Besitz des Dorfes Gamshorst, das dem französischen Feldherrn verbleibt, worauf Dieser 6 Bataillone und 16 Schwadronen bei Achern aufstellt, um die Straße über Renchen nach Offenburg zu decken.

Auf diese Beise sah fich Montecuculi immer mehr in sei= ner Berbindung mit Offenburg und Caprara unterbrochen. Tu= renne war nun schon im Besit ber Acher eine halbe Meile von Montecuculis Stellung, hinter welcher fie meg floß. Diese Umftande veranlassen bei Montecuculi ben Entschluß, eine andere Stellung zu nehmen. Er geht in ber Nacht vom 25. zum 26. Juli nach Nieder-Sasbach, also bem bei Achern aufgeftell= ten frangösischen Corps gegenüber, und an berselben Strafe, bie über Renchen nach Offenburg führt. Bugleich trifft von Offenburg aus Caprara in berfelben Stellung ein. Bas Montecuculi mit diesem Marsch näher beabsichtigte, barüber schweigt bie Geschichte, und ber Erfog kann es nicht wohl lehren, weil ber Tob Turennes am folgenden Tage ben Dingen eine Benbung gab, die ohnedies wohl nicht eingetreten wäre, und auf die Montecuculi schwerlich gerechnet hat. Durch diesen Marsch 20g Montecuculi sich aus der Umstellung, in die er einigerma-Ben gerathen war, heraus; allein dies konnte nicht die lette Absicht fein; fehlte es ihm in feinem bisberigen Lager ichon an Lebensmitteln, wo er bas Rheinthal und die Strafe beffelben grade hinter fich hatte, so mußte in dem Lager bei NiederSasbach dieser Mangel noch fühlbarer werden, wo er auf der einen Seite die Straße am Rhein aufgegeben, auf der anderen aber die grade Verbindung mit Offenburg noch nicht wieder erlangt hatte und sich fast mit dem Rücken am Fuß des Schwarzwaldes befand. Ob er die Absicht hatte, Turennes rechten Flügel anzugreisen, wie das Vorrücken am andern Tage andeutet, ob er über Oberkirch die Verbindung mit Offenburg wieder gewinnen, oder ob er sich durch den Schwarzwald nach Schwaden zurückziehen wollte, das alles ist völlig ungewiß.

Den 26. vereinigt Turenne seine Armee ziemlich, inden er bie Corps von Lorges und Hamilton an sich zieht, und rückt mit derselben auf der großen Straße nach Rastadt bis Nieders Sasbach, eine Viertelstunde von Achern, vor. Montecuculi ist zu gleicher Zeit von Ried her auf dieser Straße vorgerückt, hat aber sein Gepäck zurückgehen lassen.

Buerst stoßen am Bormittag beibe Avantgarben auf einander und man schlägt sich um den Besitz von Nieder-Sasbach, welcher dem deutschen Feldherrn verbleibt, weil seine Truppen zuerst Meister der sehr vortheilhaft gelegenen Kirche geworden sind. Nach und nach kommen beide Armeen an, ein tief eingeschnittener Bach trennt sie beide, so daß es sast nicht möglich ist, daß in dieser Stellung die eine von der andern angegriffen wird. Es entspinnt sich indeß eine Kanonade, bei der Mittags um 2 Uhr Turenne von einer Kugel getöbtet wird.

Bei der französischen Armee entsteht eine große Niedergeschlagenheit und augenblicklich ein großer Zwist über den Oberbesehl. Die Generallieutenants Baubrun und Lorges machen ihn einander streitig und können sich nur mit Mühe dahin einigen, ihn gemeinschaftlich zu führen.

Unter biesen Umständen bleiben die Franzosen in einer Art von Unentschlossenheit den 27. und 28. in ihrer Stellung, die sie sogar verschanzen. Montecuculi, obgleich von dem Tode Turennes auf der Stelle durch einen Deserteur unterrichtet, wagt es doch nicht, die französische Armee in diesen drei Tagen anzugreisen. Er begnügt sich ihre rechte Flanke längs dem Ges

birge zu umgehen und ihnen badurch Besorgniß wegen ber Brude einzuslößen.

Die französischen Generale leiben Mangel an Futter, und bies wird Beranlassung, daß sie auf das linke User bes Renchenbachs in ihr Lager von Freistett zurücklehren, was sie den 29. und 30. aussühren. Kaum sind sie dort angekommen, so werden sie wegen des Postens von Billstädt und wegen ihrer Berbindung mit ihrer Brücke besorgt; sie detachiren eiligst nach dem erstern Ort, wo sich die Deutschen auch wirklich schon zum Angriff anschien, und nehmen mit der Hauptmacht noch am 30. eine Stellung bei Neumühl hinter Billstädt. Montecuculi ist an diesem Tage mit der Hauptmacht nur dis in die Gegend von Renchen gegangen.

Den 31. entsteht wieder ein großer Zwist uuter den französischen Generalen. Lorges will in der Stellung von Neumühl bleiben und Turennes früheres System befolgen; Baubrun will über den Rhein zurückgehen. Man schlägt sich um Billstädt. Die Armee bekommt einige widersprechende Besehle und wird endlich doch über die Schutter nach Goldscheuer geführt, wo sie in der Nacht ankommt. Sin Corps ist nach Altenheim vorausgeeilt. Montecuculi geht an diesem Tage die in die Gegend von Willstädt.

Den 1. August geht die französische Armee nach Altenheim und nimmt eine Aufstellung hinter der kleinen Schutter. Das Corps von 8 Bataillonen und 16 Schwadronen, welches unter dem Marquis de Ranne am Tage vorher nach Altenheim gesichtet worden ist, hat auf Vaubruns Befehl schon den Rhein passirt. Die französische Armee ist also viel schwächer als die beutsche, und der Mangel an Einheit des Befehls verschlimmert ihre Lage sehr.

Unter biesen Umständen kommt Montecuculi mit der seinigen ihr gegenüber den 1. August an; er greift sie an und es entsteht das Treffen von Altenheim, in welchem Montecuculi nichts weiter erreichen kann, als daß die Franzosen, welche zum Theil die kleine Schutter wieder passirt haben, über dieselbe

wieber zuruckgeworfen werden. Die Franzosen schlagen sich mit ausgezeichneter Tapferkeit, Baubrun bleibt, Lorges behält also ben ungetheilten Besehl, die 8 Bataillone und 16 Schwadronen unter de Ranne werden auf das rechte Rheinuser zurückgeholt und Montecuculi sieht sich mit seinem weiteren Angriss auf die Stellung hinter der Schutter überall zurückgewiesen.

Die Franzosen bleiben nun den 2. und 3. unangetastet, verschanzen sich sogar, was Montecuculi seinerseits auch thut. Da Montecuculi nun Herr der Straßburger Brücke wird, so sieht Lorges ein, daß er nicht in seiner Stellung bleiben kam, und zieht sich daher in der Nacht vom 3. zum 4. über den Rhein zurück, worauf den 6. der Marschall Duras bis zur Ankunst Condés den Besehl übernimmt.

Montecuculi geht den 7. bei Straßburg über den Rhein. Duras hat die französische Armee den 14. August nach Schlettstadt geführt, wo Condé den 19. eintrisst. Montecuculi hat sich mit der seinigen zur Belagerung von Hagenau gewendet. Hierauf rückt Condé dis in die Gegend von Straßburg vor und nimmt das Lager von Holzheim hinter der Breusch. Dies veranlaßt Montecuculi die Belagerung von Hagenau den 22. wieder auszuheben und Condé entgegen zu rücken, als wolle er ihn angreisen. Dies geschieht aber nicht, sondern er such ihn durch Detachements in seiner linken Flanke zu umgehen und von den Bogesen zu trennen, worauf Condé beschließt, das Lager von Chatenois hinter der Eber am Fuß der Bogesen in der Nähe von Schlettstadt zu beziehen, welches er den 29. August erreicht, und wo er sich verschanzt.

Montecuculi zieht sich ben 6. September in das Lager von Hochfelden hinter die Born zurück und läßt Saverne belagern. Den 15. aber hebt er die Belagerung wieder auf, weil er auf den dringenden Antrag des Kurfürsten von der Pfalz von dem Kaiser den Besehl erhalten hat, die Belagerung von Philippsburg zu unternehmen. Montecuculi zieht sich hierauf in eine Stellung zwischen Weißendurg und Lauterburg zurück, begnügt sich aber Philippsburg einzuschließen, weil er es für die Bela-

gerung zu spät hält. So verstreicht ber September, während bessen letter Hälfte beibe Theile ansangen sich in Quartiere zu verlegen, Brücken über ben Rhein zu bauen, und Montecuculi Lauterburg, Mannheim und Germersheim zu besestigen.

Ende Oktober und Anfang November geben beibe Armeen in die Winterquartiere. Die deutsche giebt bis auf Lauterburg die angefangenen Beseskigungen wieder auf, und wird nach dem Breisgau, dem Würtembergschen, dem übrigen Schwaben, Fransken und der Wetterau verlegt; der Posten von Lauterburg ist der einzige, welchen sie auf dem linken Rheinuser behält.

Turenne ist in biesem Feldzuge geblieben. Montecuculi und Condé aber treten von dem Schauplat ab, der Erste wegen Alter, der Andere nur wegen geschwächter Gesundheit, denn er hatte erst sein fünfundfünfzigstes Jahr erreicht. — Luxems burg ist nun der einzige Feldherr von erstem Range, der übrig bleibt; aber von seinen fünf großen Siegen: MontsCassel, Mons, Fleurus, Steenkerke und Neerwinden hat er bis dahin nur den ersten ersochten.

#### 25.

## Die Berpflegung.

Wie wenig sich biese nach allgemeinen Verhältnissen beurstheilen läßt, davon giebt der Feldzug von 1675 ein merkwürzbiges Beispiel. Montecuculi hat das ganze Deutschland hinter sich und leidet Mangel, blos weil er von Straßburg abgeschnitten ist, wo er einige Anstalten getrossen hat. Turenne hat bis zum Rhein hin nur eine halbe Meile Land hinter sich und hat an allem Uebersluß, obgleich er seine Verpslegung über eine einzige Brücke beziehen muß. Erst nach vier Wochen fängt er an über Mangel an Futter zu klagen.

#### 26.

Das politifche Berhältniß ber bentichen Reichsftanbe.

Dies ist ein Gegenstand, von welchem man sich ber vielen Ruancen wegen, benen er unterworfen war, burchaus keine bestimmte Vorstellung mehr machen kann.

Bollsommenes Bundniß mit Frankreich, wahre Rentralität, Theilnahme am Kriege als bloßer Reichöstand, vollkommener Kriegöstand gegen Frankreich sind die Hauptwassen, die aber die Sache lange nicht erschöpfen. Bei einigen Staaten, z. B. Coln, Speier und Straßburg kommt noch die doppelte Gigenschaft einer kleinen geistlichen Monarchie und einer republikanischen freien Reichöstadt in Betracht, und endlich tritt saktisch die Opposition hinzu, in welcher Bolk und Magistrat mit einander zu stehen pflegten. Das Bolk war meistens sehr deutsch gesiunt, der Magistrat aber als besserer Politiker liebte die Rentralität; dies alles machte die Verhältnisse sehr viel verwickelter.

Bei Straßburg, Mainz und Frankfurt, zuweilen auch Cöln, kommen bie Brücken immer besonders in Betracht, deren Gebrauch bald ganz gestattet, bald ganz verweigert, bald blos für Artillerie und Gepäck zugelassen wurde. Diese Berhältnisse, welche für die strategischen Bestimmungen der damaligen Kriege so wichtig und einflußreich waren, sind jest, wie gesagt, unmöglich noch ganz genau aufzusassen, denn sie hingen von den kleinsten Individualitäten, von den gemeinsten Interessen und Intriguen ab, und änderten sich oft in einem und demselben Kriege, ja in einem und demselben Feldzuge mehrere Male.

Merkwürdig ist das Beispiel von Straßburg in den Feldzügen von 1674 und 1675. Diese freie Reichöstadt behauptet (wie schon oben erwähnt) eine Art von Neutralität, die freilich nicht eine vollsommene, aber den Franzosen doch so wichtig ist, daß sie sich wohl hüten, es zu streng damit zu nehmen. Sobald die Franzosen in der Nähe sind, gestatten sie den Deutschen den Gebrauch der Brücke nicht, so wie die Franzosen entsernt sind, erlauben sie den Uebergang, werden dafür von den Franzosen etwas unhöslich angelassen, aber doch nicht seindlich behandelt. Im Jahre 1674 lassen sie sogar zu, daß die Deutschen den Brückentops besehen. Im Jahre 1675 gestatten sie, daß Montecuculi in ihrer Stadt seine Verpslegungsanstalten einzichtet und sich eine Schissbrücke und zwei sliegende Brücken zurichten läßt, was alles er, so lange Turenne ihn von Straß-

burg trennt und den Rhein sperrt, nicht an sich ziehen kann, was aber boch der Neutralität unbeschadet hatte eingerichtet werden können.

#### 27.

Die Strategie in Turennes unb Montecuculis lettem Felbjuge.

Dieser Feldzug ist so berühmt, weil er von ber Militärstritik verherrlicht und als Muster einer weisen, hochansgebildeten Kriegführung betrachtet worden ist. Darum ist es nothwendig, daß wir einen prüsenden Blick des unbefangenen Urstheils auf seine strategische Seele werfen, wenn wir uns dieses Ausbrucks bedienen dürfen.

Montecuculi ift als ber Angreifende zu betrachten, benn so schwach auch in jener Zeit in den meisten Fällen dies Berhältniß hervortrat, so scheint doch dieser Punkt in den Nachrichten, die wir davon haben, noch am besten ausgemacht; er sollte die Schmach des vorigen Feldzugs wieder gut machen, wenigstens den Krieg in den Essas spielen und Lothringen und die Franches Comté bedrohen oder heimsuchen. Der Kaiser glaubte, obgleich er ihm nicht die Ueberlegenheit des vorigen Iahres geben konnte, ihn doch stark genug dazu zu machen und mit seinen besten Truppen versehen zu können. In der That war er wohl seinem Gegner den ganzen Feldzug hindurch immer nur etwas, d. h. etwa ein Sechstel des Ganzen überlegen.

Montecuculis Absicht, ja seine einzige Absicht, wenigstens sein einziges Bestreben, ist nur, über Straßburg in den obern Elsaß vorzudringen, womit er folgende Zwecke erreicht, in benen ungefähr die ganze Absicht des Feldzugs enthalten ist:

į

- a) auf Untoften bes Feindes zu leben.
- b) in einer Gegend, die weniger ausgesogen ift als der niebere Elsaß.
- c) an Straßburg, wenn es ihm auch nicht eigentlich gehört, boch eine Art von Basis zu gewinnen, die ihm für den Unterhalt und die Führung des Feldzugs große Bequemlichkeiten darbietet.

d) sich in ber Rabe ber offenen Eingange von Franche-Comto und Lothringen zu befinden.

Turenne kann dies alles auf die wohlfeilste und einfachste Art nur verhindern, wenn er in der Nähe von Straßburg bleibt; thut er dies nun gar auf dem rechten Rheinufer, so lebt er selbst noch auf Unkosten des Feindes.

So ift also bas ganze Interesse bes Feldzuges (mit weldem Recht wollen wir nachher fragen) auf einen einzigen Punkt gurudgeführt: auf bie Brude von Strafburg. Rann nun Turenne burch die forgfältige Beachtung biefer einzigen Beziehung alle Thatigkeit seines überlegenen Gegners unwirkfam machen, babei felbst noch auf Unkoften bes feindlichen gandes leben (was freilich meistens nur vom Futter zu verstehen ift) und worin ein fur biefe Beit nicht unwichtiger Offenfingwed lag, tann er fogar baburch ben beutschen Reichsftanben Scheu einflößen und alfo einen politischen 3med erreichen, wie er bies in seinen Berichten mehr als einmal fagt, so konnen wir uns gar nicht wundern, wenn er nicht nur fein ganges Bemüben und große Anstrengung auf biefen Gegenstand richtet, sonbern fich um seinetwillen selbst in eine Lage begiebt, die, wenn fie auch nicht so gefährlich war, wie sie uns auf ben ersten Anblick erscheint, boch immer ber entfernten Möglichkeit einer großen Nieberlage unterworfen blieb: wir meinen seine wunderbare Aufftellung auf bem rechten Rheinufer. Gine Ausbehnung von anfänglich brei Meilen, später fünf, mit bem Ruden gegen ben Rhein bermagen, daß in ben meiften Stellungen taum eine balbe Meile Land hinter ihm war und nur ein Rheinübergang, ber auf einer fragilen Schiffbrude gang auf feinem außerften rechten Flügel eingerichtet war, sogar fünf Tage lang, als die Brude von Ottenheim nach Altenheim gebracht murbe, gang ohne Brude; bas ift nach unfern jegigen Begriffen etwas fo Wunderbares, daß man im ersten Augenblick erstaunt und sich auch fpater nicht leicht gang bamit aussohnen fann. Wenn biefe Stellung nicht ein ungeheurer Unfinn war, als was fie jebem Unbefangenen von une auf ben erften Anblid erscheinen wird,

fondern wenn sie eine wohlüberlegte, tressende und sogar vorsichtige Maßregel war, so machen wir darauf ganz ausdrücklich ausmerksam, um an diesem kräftigen Beispiel zu zeigen, wie wenig die allgemeinen Beziehungen der Stellungen durch greisen und über ihren Werth entscheiden, und wie sehr das Dertlichste, Augenblicklichste, Indivibuellste alles Uebrige beherrschen kann.

Dhne bie Gegend felbst vor Angen zu haben, und selbst wenn man sie vor Angen hatte, nach so langer Zeit, wo sich so vieles Topographische ändert, ist es nicht möglich sich diese Aufgabe noch ganz wieder zu lösen. Selbst die Einrichtungen der Heere, die Art zu sechten, die Kriegsgewohnheiten der Zeit müßte man deutlich vor sich sehen, oder mit andern Worten: man müßte sich gradezu dei Turennes Armee befunden haben, um alles genügend zu begreisen. Indessen sieht man wohl ein, daß die spezielle Dertlichseit der Wege, welche er, und welche seine Gegner zu durchlausen hatten, und des Terrains, welches Beide trennte, so viel sichernde Umstände für Turenne gegeben haben können, daß die Gesahr, auf einem Punkt von seinem Gegner erdrückt und auseinander gesprengt zu werden, wirklich nicht groß gewesen sein mag.

Der Beg Turennes von seinem rechten Flügel bis zu seinem linken war allerdings merklich gerader und also kürzer, als der, den Montecuculi zu machen hatte; er konnte auch viel besser und gänglicher sein und dem französischen Feldherrn daburch ein sehr bedeutender Zeitvorsprung bleiben. Das Terrain zwischen beiden Armeen, obgleich nur ein Paar Stunden breit, war auf dem rechten Flügel der Franzosen von der Undis, der großen und kleinen Schutter, in der Mitte von der Kinzig und auf dem linken Flügel von dem Holchen und dem Renchen, von anderen Gräben, Bächen, Morästen, Wäldern und Wiesen durchzogen; das alles mochte einen großen Schutz und eine Sicherheit gewähren, die man jest gar nicht mehr schäpen kann. Da alle historischen Nachrichten über diese näheren Umstände ganzschweigen, so muß man sich hier mit Voraussehungen begnü-

gen. Aber man ist zu diesen Boraussepungen gezwungen, wenn man bedenkt, was Turenne für ein kalter, vorsichtiger und beshutsamer Mann war, daß er in seinen Berichten an Louvois und den König niemals eine Besorgniß über die Gesahr seiner Stellung äußert, und daß Montecuculi ihm in den sieben Woschen vom 11. Juni, wo sie an der Kinzig zusammentressen, bis zum 27. Juli nicht den kleinsten Bortheil abzugewinnen gewußt hat.

Wie wunderbar uns also auch Turennes Aufstellung in biesen sieben Wochen vorkommen mag, so haben wir doch kein Recht, uns mit der Kritik gegen ihn zu wenden, sondern wir müssen im Vertrauen auf seine Klugheit und Vorsicht und gestrüt auf den guten Erfolg annehmen, daß sie, alles genau erwogen, nicht so gefährlich war und daß, was noch an Gefahr und Wagniß übrig bleiben konnte, in dem äußerst behutsamen, saft zaghaften, alternden, langsamen, mehr politischen, als kriegerischen Charakter des Gegners sein Gegengewicht fand.

Nicht eben bieselbe Rücksicht haben wir gegen Montecuculi zu nehmen, und wenn wir von den Dingen absehen, die durch= aus individuell sind, wie sein Verhältniß zu Kaiser und Reich, zum Hostriegsrath u. s. w., und uns darum eines absoluten Ur=theils bescheiden müssen, so können wir doch nicht anders als in unserm objektiven Urtheil über den Feldzug den deutschen Veldherrn weit unter der Höhe sinden, die man ihm bisher aus Gefallen an dem vermeintlichen Doppel-Meisterstück dieses Feldzuges eingeräumt hat.

Es ift schon ein Felbherr, an bem das Handeln und bei dem die Ueberlegenheit ift, und der aus bloßer Behutsamkeit zu nichts kommt, deshalb wahrlich nicht zu loben; aber man kann wohl sagen, daß sich Montecuculi von Ansang bis zu Ende dieses Feldzugs mit einer wahren Zaghaftigkeit benommen hat; benn

1) so lange Turenne lebte, hat er nicht einen einzigen ernst= haften Versuch gemacht, die schwachen Punkte zu benupen, welche die Lage des Gegners doch offenbar darbot.

- 2) Rach seinem Tobe, von dem er durch einen Ueberläuser augenblicklich unterrichtet wurde, hat er die Bestürzung und die Rathlosigseit, in der sich die französische Armee befand, auch nicht einmal zu einem Bersuch benutt, ihr eine Niederlage beizubringen, sei es durch einen Angrissoder durch das Abschneiden von ihrer Brücke. Er betrug sich grade gegen den Schecken Turennes, wie er sich gegen ihn selbst betragen hätte.\*)
- 3) Nicht einmal im Treffen bei Altenheim hat er hinreichenben Nachbruck angewendet, um die Franzosen zu schlagen und wenigstens die Ehre der Wassen zu retten, obgleich die Franzosen sich dabei in allem Nachtheil eines nicht gehörig vorbereiteten Arrieregarden-Geschts befanden.
- 4) Als ihn endlich, nicht seine Anstrengung, nicht sein Berbienst, sondern das Schicksal in den Elsaß hineinführen, unternimmt er nichts, was der Rede werth wäre.

Diese Betrachtungen sind gegen Montecuculi selbst gerichtet und scheinen uns durch die Natur des damaligen Arieges und die Verhältnisse ber Zeit keineswegs entfraftet.

Werfen wir nun aber einen prüfenden Blid auf das strategische Objekt des Feldzuges selbst, wie wir es oben angegeben haben, so trifft dies mehr die Ansichten der Zeit und die Natur der damaligen strategischen Aufgaben; denn dieses strategische Objekt ist zu sehr in dem Geschmad der damaligen Zeit, als daß wir es dem Grafen Montecuculi als eine eigenthümliche Ansicht zurechnen könnten.

Betrachten wir nun den Uebergang bei Straßburg als das Hauptobjekt mit einem ganz unbefangenen Urtheil, so mussen wir sagen, daß keine einzige der daraus hergeleiteten Folgen die Kritik ausbält:

1) Um auf Unkosten des Feindes zu leben, brauchte Monte-

<sup>\*)</sup> Als die französischen Solbaten nach bem Tobe bes Marschalls saben, wie die beiben Generallieutenants Baubrun und Lorges sich zankten, und alles rathlos schien, rief ein Solbat mit Ramen Bataille: "Lachez la pie du general, elle nous conduira."

cuculi nicht grade bei Straßburg überzugehen. Jeber anbere Uebergang, 3. B. bei Speier, führte eben dahin, wenn er nur ein Paar Märsche gegen Straßburg vorzückte. Wollte man sagen, dieses Borrücken würde ihm der Feind verwehrt haben, so muß man auch zugeben, daß er es verwehrt haben würde von Straßburg aus vorzurücken, grade wie Turenne es vor der Ankunst des großen Kurfürsten im Jahre 1674 that; man kann aber nicht sagen, daß man auf Unkosten des Feindes leben will, wenn man nicht im Stande ist einen einzigen Marschin seinem Lande vor zu thun.

2) Der Unterschied zwischen ber Gegend unterhalb Straßburg und ber oberhalb Straßburg kann, wenn dabei wie hier nur die nächste Gegend in Betracht kommt, nicht groß genug angenommen werden, um in der strategischen Bagschale eine merkliche Wirkung zu haben.

3) Die Begemlichkeit, seine Verpflegung in Straßburg einzurichten, mochte noch so viel Werth für Montecuculi haben, so wäre es doch thöricht, anzunehmen, daß eine andere Art, im Elsaß zu bestehen, ganz unmöglich gewessen wäre.

Die Brude von Straßburg war also keine nothwenbige Bebingung, um in den Elsaß zu kommen. Montecuculi konnte, als er sah, daß Turenne sich von Straßburg nicht entfernen werde, an irgend einem anderen Orte über den Rhein gehen, wie er es denn schon gethan hatte.

4) Bas nun aber die große Bichtigkeit betrifft, welche man der Beziehung zu Lothringen und der Franche-Comté beilegt, so ist das wirklich eines der Ideengespenster, die, wie die Mythe die Borzeit der Geschichte, jene Zeiten der Strategie belebten, wo noch nicht eine kräftige Logik bis auf das Besen der Dinge durchgriff.

Wenn eine deutsche Armee fich im Elfaß befand, sei es in bem obern ober dem niedern, war fie benn barum im Stande

nach Lothringen ober ber Franche = Comte zu geben, während fich eine frangösische ihr gegenüber befand? Obgleich Turenne das hundertmal voraussett, weil er hundertmal von der Gefahr fpricht, in welcher biefe beiben offenen Provingen fein murben, sobald eine feindliche Armee im Elfaß mare, so murbe er fich doch wohl gehütet haben, jene Folgerung ein einziges Mal ausbrucklich einzuräumen, wenn man fie ihm befonders vorgelegt hatte, und noch weniger wurde er in ber Ausführung seinem Gegner eine solche Freiheit gestattet haben. — Aber diese beiden Provinzen, wenn sie auch keine breifache niederlandische Festungslinie befigen, find ja ohnehin nicht einmal gang offene Landstriche zu nennen, benn bie Franche = Comté hat mehrere feste Plage. Die Eingange vom Elfag in Lothringen find auch zum Theil burch Forts verschloffen, und in jebem Kall tann bie Barrière ber Bogesen boch für etwas gelten, mas ben Begriff eines offenen Lanbstrichs gang aufhebt. Dber fpricht Turenne, wenn er gegen Louvois und ben Ronig biefe Beforgniß beftanbig wieberholt, nur von ber Gefahr, jene Provinzen durch Detachements beimgesucht zu seben, die, weil fie eigentlich feindliche Provinzen waren, bort mehr Wirkungen haben konnten, als anderswo? Aber bie Franzosen hatten ja in biefen Provinzen mehrere Befapungen; mas konnten benn ein Paar Detachements, bie aus bem Elfag babin tamen, Großes bewirken? und ware es benn auch für die beutsche Armee fo leicht gewesen, fich Turenne gegenüber zu schwächen, um jenseits ber Gebirge zu ftreifen? Wohl burfte man in bieser Beziehung bamals mehr wagen als jest, benn bie Schlachten waren felten und wenig entscheibenb; aber fo vorsichtig, wie man mit ben Schlachten war, so vorsichtig war man auch im Beit = Detachiren. — Bir gestehen also, daß, wie sehr wir auch das Urtheil des vorsichtigen Turenne als eine Autorität betrachten, wie viel Rücksicht wir auf die beengten Verhältnisse ber damaligen Kriege nehmen, wir jene Bichtigkeit, welche in die Beziehung einer feindlichen Armee im Elfaß zu Franche=Comte und Lothringen gelegt wird, für

übertrieben halten. Dag ber Marschall Turenne es sehr wichtig findet, fich felbst auf bem rechten Rheinufer au behaupten, laffen wir vollkommen gelten, benn bamit find viele andere Vortheile verbunden, und mit diesen andern mogen wir jenen einer größeren Beruhigung wegen Franche = Comte und Lothringen auch gelten laffen; aber wenn biefer unbedeutende Vortheil so übertrieben wird, daß mit einer gewöhnlichen Ellipse bes Ausbrucks bie feindliche Armee, welche in ben Elfaß einbringt, auch Meister von Franche = Comte und Lothringen wird, so können wir das, wer es auch sagt, nur für eine hohle Phrase halten, für eine von jenen betrügerischen Terminologieen, mit welchen alles wahre Denken verdorben Wir glauben alfo, baß es auch in biefer Beziehung feine so wesentliche Sache mar, daß Montecuculi grade bei Straßburg über ben Rhein ging, und bag es immer viel beffer und ehrenvoller gewesen mare, über gandau gegen Straßburg vorzubringen, wenn es auch zu weiter nichts führte, als nicht ben ganzen Feldzug im Thale bes Schwarzwalbes auf beutschem Grund und Boben verstreichen ju laffen.

Wenn wir also auf diese Weise unter allen kleinlichen und verengten Plänen der damaligen Kriege das strategische Objekt dieses Feldzuges noch besonders kleinlich und einseitig sinden, wenn wir sinden, daß der Feldherr, welcher ihm nachstrebte, sich mehr als behutsam, sich zaghaft dabei gezeigt hat, so können wir unmöglich diesem Feldzuge von Seiten Montecuculi's die strategische Meisterschaft einräumen, die man ihm meist bisher ohne alle Kritik und blos deswegen zuerkannt hat, weil dadurch die Kunst des Gegners und somit die Kunst überhaupt höher gestellt werden sollte. Das sind falsche, einer gesunden Philosophie unwürdige Bestrebungen, die, indem sie den Leser auf salsche Wege sühren, eine Kraft= und Zeitverschwendung veranslassen, die gar nicht zu berechnen ist.

Finden wir den Feldzug Montecuculi's eines ausgezeich= neten Feldherrn ganz unwürdig, so wird freilich dadurch auch das Maß etwas heruntergeset, welches bisher diesem Feldzuge Turennes gegeben worden ist; aber wer mit einer schwächeren Streitkraft die Pläne seines Gegners vereitelt, behält immer ein absolutes Verdienst, und wenn wir auf die Natur der Mittel sehen, die der vorsichtige Turenne anwandte, so müssen wir sagen, daß er seinen Zweck mit einer großen Kunstindustrie erreicht hat. Aber man muß auch gleich hinzusehen, daß diese Kunst durchaus nur die seiner Zeit war, daß sie sich in unseren Kriegen ausgenommen haben würde, wie der Galanteriedegen eines Hosmannes unter Ritterschwertern. — Was würde Bonaparte oder, um nicht grade das Höchste zu wählen: was würde Blücher gethan haben, wenn er mit unseren Begrissen mb Kriegsgewohnheiten Turenne gegenüber gestanden hätte? Er würde ihn unsehlbar in eine vollkommene Niederlage, oder gar in eine Katasstrophe verwickelt haben.

So mag uns benn bieser Feldzug, weil er boch immer einer ber merkwürdigen bleibt, zu vielsacher Belehrung bienen, wenn er auch durch eine falsche Kritik zu einer salschen Würde erhoben worden ist. Turenne selbst läßt sich über die Natur seiner speziellen Anordnungen wenig auß; es ist nun freilich überhaupt seine Art nicht, viel Worte zu machen, indessen würde man, wenn er seine Lage Montecuculi gegenüber für besonders kritisch gehalten und zur Abwendung aller möglichen Unglücksfälle sich einer besondern Anstrengung bewußt gewesen wäre, mehr Spuren davon in seinen Briesen sinden; dagegen ist nicht zu verkennen, daß er bei dem Resultat des vorigen Feldzugs mit mehr Wohlgefallen verweilt, und diesen also wahrscheinlich höher gestellt hat, wie er denn dies auch nach unserer Ueberzzengung wirklich verdient.

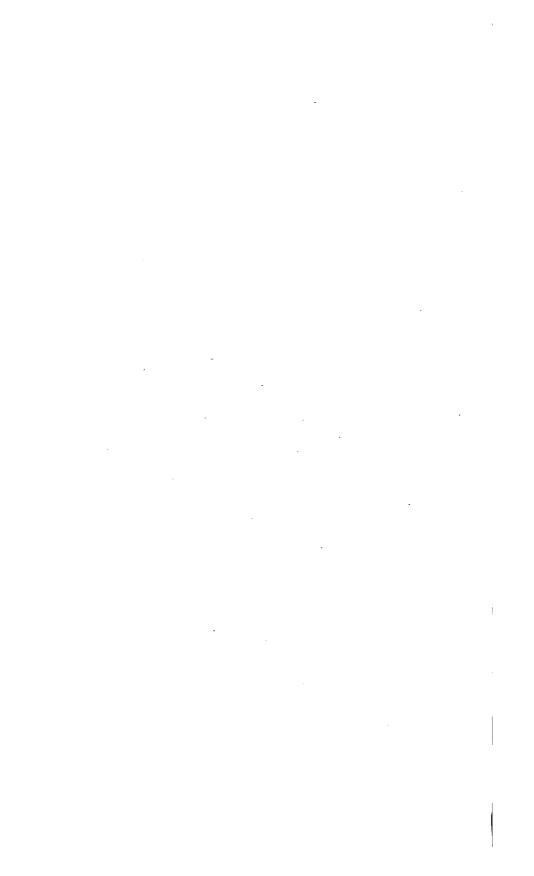

# Quremburg.

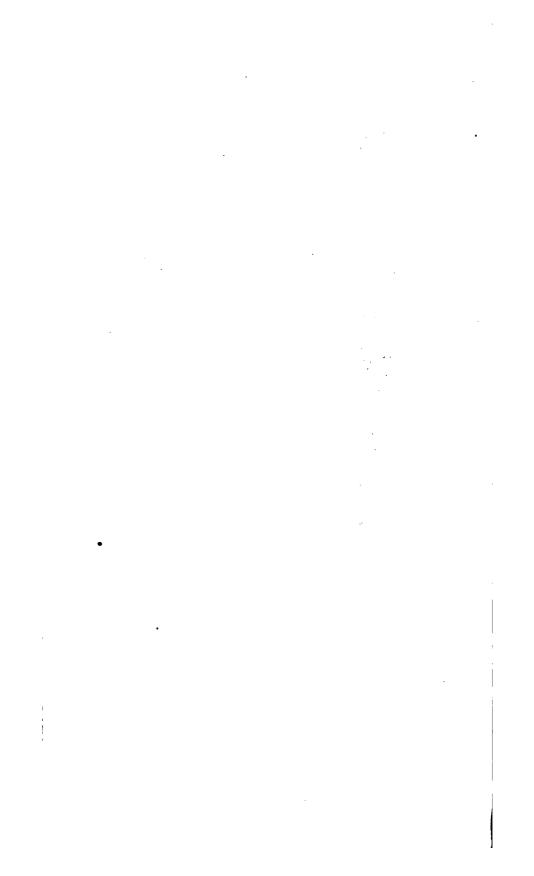

# Die Feldzüge Luxemburgs in Flandern von 1690—1694.

#### Erfter Abschnitt.

## Der Feldzug von 1690.

#### 1. Ueberficht ber Starte.

Trop des pretiofen Ansehens von Beaurains Histoire militaire de Flandre ift es unmöglich bie Starte und Gintheilung ber Truppen zu erfahren. Luremburgs Armee wird zu 37 Bataillonen und 91 Schwadronen angegeben, ohne im Beiteren bie Starte berfelben an zu geben; man wird fie aber auf 40.000 Mann annehmen tonnen. Außerbem aber waren meh= rere Corps, hauptfächlich aus Infanterie beftebend, unter bem Marschall b'humières hinter ben Linien, und in ben sammt= lichen feften Plagen Befahungen. Wenn man alles gufammennimmt, so wird wohl die französische Macht in Flandern auf 60,000 Mann tommen, wovon aber nur etwa 50,000 Mann Außerdem hatten die Franzosen ein Corps im Kelbe fteben. unter bem General Boufflers an ber Maas, beffen bisponible Truppen etwa 16,000 Mann betragen haben mögen. vereinigten fich in der Folge mit Luremburg, so daß man die gegenseitigen Streitfrafte ungefahr für gleich groß halten fann.

Die Macht ber Berbundeten ift eben so wenig zu über= seben, sondern man tann alles nur vermuthen. Hiernach bürften die Streitkräfte, welche der spanische Gouverneur der Niederlande Castanaga befehligte, 15,000 Mann start anzunehmen sein, wobei die Hannoveraner und Engländer mitgerechnet sind.

Die Hauptarmee unter dem Prinzen von Walbeck war zur Zeit der Schlacht von Fleurus 32,000 Mann; dazu kamen noch 8000 Lütticher und 10,000 Mann Brandenburger, die etwas später auftraten. In Summa würden das 65,000 Mann sein.

Die Spanier bilbeten den rechten Flügel, die Hauptarmee die Mitte und die Lütticher und Brandenburger den linken Flügel.

#### 2. Der Operationsplan.

Der ursprüngliche Operationsplan der Verdindeten war gewesen: mit dem rechten Flügel die französischen Linien in West-Flandern anzugreisen, mit der Hauptmacht an der Sambre und der Maas offensiv zu versahren und die Brandenburger zwischen der Maas und Mosel vorgehen zu lassen.

Die französische Macht war nach dem Willen des Hofes blos zur Bertheidigung bestimmt, doch sollte dem Marschall Luxemburg erlaubt sein, mit der Hauptmacht offensiv zu Werke zu gehen, wenn sich eine Gelegenheit dazu fände. Die Marschälle d'Humières in West-Flandern und Boufflers in den Arbennen standen nicht unter ihm, hatten aber Weisung, ihn nöthigen Falls, so wie er sie, zu unterstügen.

Für die damalige Zeit mag der französische Operationsplan nicht unpassend gewesen sein, aber bei einem kräftig geführten Kriege wäre er allein hinreichend gewesen, die entschiebensten Unglücksfälle herbeizuführen:

1) Es wurde fast alles vom Hofe aus (es ist charakteristisch, daß die Geschichtschreiber nicht sagen: der Köntg oder das Kabinet oder die Minister, sondern immer la cour) bestimmt, so sehr, daß man dem Marschall Luxemburg von zwei Tagen, die er in einem Lager stehen blieb, den einen schon übel nahm.

- 2) Für selbständige Theile waren Boufflers und Humidres offenbar zu schwach, sie mußten also als die Flügel Luremburgs angesehen und Diesem untergeordnet werben; es sehlte daher eigentlich an aller Einheit des Besehls.
- 3) Die Macht war in hohem Grade zersplittert, benn etwa 60,000 Mann nahmen einen Raum von vierzig Weilen ein, nämlich von der Wosel bis ans Weer.

#### 3. Ueberficht bes Felbjuges.

Der Verlauf bes Feldzuges ift mit Ausnahme ber Schlacht von Fleurus höchft einfach und kleinlich.

Die Franzosen wissen, daß die Hauptmacht der Berbunbeten unter Walded erst später ins Feld ruden wird, und noch später die Macht der Brandenburger und Lütticher. Sie wollen dies benutzen, um die Gegend von Gent auszusouragiren und badurch ihren Linien gegen die Unternehmungen Castanaga's für den übrigen Theil des Feldzugs mehr Sicherheit zu geben.

Enremburg versammelt also seine Sauptmacht bei St. Amand an ber Scarpe Anfangs Mai, lagt bavon 9 Bataillone und 23 Schwadronen unter Gournay im hennegau und geht mit 28 Bataillonen und 68 Schwadronen unterhalb Conbe über bie Schelbe, baun über Leuze unterhalb Dubenarbe noch einmal über diesen Fluß, bei Deinze über die Lys, wo er ben 22. Mai ankommt und ein Lager bezieht. hier bleibt er brei Wochen bis zum 16. Juni stehen, fouragirt die Gegend bis an die Thore von Gent, während Caftanaga sich biesem Orte mit seinen 15,000 Maun genähert gat. Den 16. Juni bricht Luremburg auf, läßt 10 Bataillone und 30 Schwadronen zur Berftartung humidres' in Beft-Flandern gurud und geht mit 18 Bataillonen und 38 Schwadronen über Leuze, St. Ghislain hinter Mons weg nach ber Gegend von Walcourt bei Philippeville. Die hauptarmee der Verbundeten ift nämlich ins Kelb gerudt und scheint bie Richtung auf die Sambre zu

nehmen. Brandenburger und Lutticher find noch nicht augekommen.

Dies veranlaßt den Hof, Euremburg an die Sambre zu schicken, wo er sich mit Gournay vereinigt und von Boufflers unter Rubantel eine Verstärkung von 18 Bataillonen und 30 Schwadronen erhält, so daß seine Macht nun 45 Bataillone und 91 Schwadronen beträgt; davon detachirt er 4 Bataillone nach Condé, so daß nur 41 übrig bleiben und man die Macht der Franzosen etwa 40,000 Mann schähen kann. Er beschließt damit über die Sambre zu gehen und so Waldeck anzugreisen, wenn sich die Gelegenheit dazu eignet.

Der Pring von Walbeck ift über göwen und Wawre herangeruckt und hat ein Lager oberhalb Charlerop hinter bem Die Sambre ist theils von Kavallerie-Piéton genommen. poften, theils von einigen aus Namur abgesandten Infanteriepoften beobachtet, welche ein Paar Schanzen an ben Furten besetht haben. Den 29. Juni vertreibt Luremburg biefe Posten, bemächtigt sich einer Furt bicht oberhalb bes Ginflusses bes Orneau, läßt ein Corbs von 23 Schwadronen über und bis auf bie Strafe von Namur nach Bruffel vorruden; mit einem andern Corps von Infanterie und Kavallerie folgt er selbst und nimmt seine Stellung hinter bem Orneau bei Moutiers fur Sambre. Die Armee felbst bleibt auf bem rechten Ufer ber Sambre. Den 30. ruden bie übergegangenen Truppen über den Orneau gegen Fleurus vor, und haben daselbst ein nicht unbedeutendes Ravalleriegefecht mit der Avantgarde des Prinzen von Walbeck unter bem General Flohdorf, worauf Diefer fich auf ben Prinzen von Balbed gurudzieht, ber eine Stellung zwischen St. Amand und heppignies nimmt.

Luxemburg läßt hierauf die Bruden die Sambre hinauf bis oberhalb des Einflusses des Orneau bringen, wo seine Armee den 30. übergeht und ein Lager zwischen Belaine und St. Martin Balatre nimmt.

Am 1. Juli ist die Schlacht von Fleurus, in welcher die Verbündeten 38 Bataillone und 50 Schwadronen hatten.

Enremburg war in der Schlacht 40 Bataillone und 80 Schwabronen. Die Armee der Berbündeten mag 32,000, die der Franzosen 40,000 Mann start gewesen sein.

Der Verlust ber Verbündeten in der Schlacht wird auf 6000 Tobte und Verwundete und 8000 Gefangene angegeben, das wären 14,000 Mann, also ein Drittheil. Man muß sich aber wundern bei der Art, wie die Schlacht gesochten wurde, daß der Verlust nicht wenigstens zwei Drittheile bestragen hat.

Die französtsche Armee verlor 3= bis 4000 Mann an Tobten und Berwundeten.

Die geschlagene Armee nahm ihren Weg über Nivelles nach Brüssel, wurde dort durch die Engländer und Hanno-veraner, so wie durch einige holländische Truppen wieder verstärkt. Luremburg blieb auf dem Schlachtselbe stehen, nahm bald dieses, bald jenes Lager und trieb Contributionen ein dis Löwen. Bon einem Verfolgen der Geschlagenen ist mit keinem Wort die Rede. Den 16. Juli schickt er 14 Bataillone und 33 Schwadronen an Bousseles zurück. Einige Tage später mußte er noch 5 Bataillone solgen lassen, weil der Hof die Nachricht hatte, daß die Brandenburger ihren Weg gegen die Maas nähmen.

Balb nach der Schlacht hatte man an die Unternehmung einer Belagerung gedacht und dazu Namur, Charlerop, Mons oder Ath wählen wollen; der Hof war für Namur, Luremburg für Ath; ehe sich Beide noch einigen konnten, traf die Nachricht von der Schlacht an der Bopne in Irland ein, durch welche Wilshelm III. auf dem Throne von England befestigt wurde, und diese Hobspost veranlaßte, daß man von Seiten Frankreichs jede weitere Ibee eines Angriffs für dies Jahr aufgab.

Balbeck zog Ende Juli die Lütticher und Brandenburger an sich und rückte nun wieder gegen die Schelbe vor. Hierauf zog Luremburg Anfangs August den Marschall Boufflers wieder an sich; den 22. mußte Dieser aber mit 4 Bataillonen und 8 Schwadronen an die Mosel abrücken, weil man surchtete, daß einige Kontingente des deutschen Reichs, die bei Mainz übergegangen waren, sich dahin wenden könnten.

Im Monat September schob sich Luremburg langfam gegen die Schelde und Lys hin, beschäftigte sich damit, die Städte, welche die Berbündeten zur Sicherung ihrer Binterquartiere hätten benutzen können, so wie die Schleusen der Dender zu zerstören und bezog, nachdem die Berbündekn damit den Ansang gemacht hatten, im Oktober die Binterquartiere.

Während der Monate Dezember und Januar unternahmen die Franzosen verschiedene Einfälle nach Brabaut himein, wil die Ernppen der Verbündeten meist in ihre Heimath zurückekehrt waren und die übrigen sich in die sesten Städte einschlie zu nutzten. Sie trieben auf diese Weise noch beträchtliche Contributionen ein.

# 4. Die Schlacht von Flenrus. a) Der Bertbeibiger.

Der Prinz von Walbeck nimmt eine Stellung ziemlich senkrecht auf seine Rudzugsftraße, mit bem rechten Flügel an Heppianies, mit dem linken an St. Amand. Das Dorf Bagnie vor dem rechten Flügel, das Dorf St. Amand vor dem linken und den überall zu passirenden Liany=Bach vor der Fronte. Die Stellung ist in zwei Treffen, die Ravallerie auf den Flügeln, ein Paar Regimenter Kavallerie und ein Paar Bataillone In fanterie zur Reserve. Der nördliche Theil von St. Amand mit bem Schloß ist ftart mit Infanterie befest. Mügel ber Stellung hat an ber Dorffirche von Sub- und Nord = St. Amand und Bagnelé, die durch einen Bach und Wiesen verbunden find, eine ziemlich gute Anlehnung, mur macht die Dorfreihe mit der Fronte einen zurückgebogenen Haten, und da am Ende dieser Dorfreibe grade die Chausse von Namur nach Bruffel und hinter bem Ruden ber Stellung fortgebt, so ist der Punkt, wo diese Chaussee den Wiesengrund, an welchem bie Dörfer liegen, burchschneibet, ein wichtiger Punt, ber hatte besetzt sein mussen. Daß dieser Punkt nicht besetzt war, daß die vor dem rechten und linken Flügel liegenden Dörfer Bagnée und Sud= St. Amand es nicht waren, ist die erste Abweichung, welche in den Anordnungen von den späteren Rethoden stattsand.

Die zweite ist, daß die Mitte der Schlachtordnung nur ans 14 Bataillonen Infanterie, nämlich 7 in jedem Treffen bestand, 3 waren bei der Reserve, es blieben also 21 übrig; davon scheinen 5 Rord-St. Amand besetzt gehabt und 16 diejenige Infanterie ausgemacht zu haben, die Bataillonsweise in den beiden Treffen der Kavallerie vertheilt waren.

Erft febr fpat entbedte ber Pring von Walbed, bag er auf seinem linken Flügel über Wagnele umgangen wurde, und alles, was er that, war die Reserve und den linken Flügel seines zweiten Treffens babin zu schicken, die nun eine mit der Armee selbft einen fehr fpipen Bintel machenbe Flankenstellung nabmen. Die Masse bieser Truppen mag etwa aus 6 Bataillonen und 16 Schwadronen bestanden haben, fie war also ben Franzosen nicht gewachsen, die hier zwar nur 5 Bataillone, aber 40 Schwadronen batten. Die Schlacht bes linken Flügels mußte also verloren geben, und wenn bie gange bennoch batte gewonnen werben follen, fo tonnte es nur geschehen, wenn ber rechte Alugel, ber nun ben Frangosen ziemlich gewachsen und in einem gewissen Sinne sogar überlegen war, es wieber eingebracht hatte. Es war in ber That nabe baran: benn ber Angriff bes frangofischen linken Flügels miglang; aber ber rechte Flügel des Prinzen von Balbed, weit entfernt seine Vortheile zu verfolgen, sah fich in seinem Ruden schon zu fehr gefähr= bet, um noch an etwas Anderes als an den Abzug benken zu können.

Bei diesem Abzuge, der auf zwei Punkte gerichtet war, nämlich über Heppignies und Mellet, machte die Reiterei, daß sie davon kam, und die Infanterie der Mitte bildete ein großes aus 14 Bataillonen bestehendes Quarree, das Ansangs gut widerstand, zulest aber doch gesprengt wurde. Die Infanterie in St. Amand wurde ganz im Stich gelassen und ergab sich erst den andern Tag, 3000 Mann stark. Der ganze Berlust des Prinzen von Balbeck wird von den Franzosen auf 6000 Todte und Blessirte und 8000 Gesangene augegeben; er wird also wohl in keinem Fall größer sein, und ob dies gleich ein Biertheil der Armee ist und die sämmtliche Artillerie: 48 Stüd an der Jahl, verloren ging, so muß man sich doch wundern, daß er nicht noch größer gewesen ist.

Es ist unmöglich sich mehr, als hier ber Prinz von Balbed that, jedes Mittels zum Siege zu begeben. Es hätte mit einem Bunder zugehen mussen, wenn er hätte siegereich sein sollen.

#### b) Der Angreifenbe.

Euremburg formirt seine Armee in zwei Treffen, die Kavallerie auf den Flügeln, ohne Reserve, ganz in der Beise des siebenjährigen Krieges. Seine Hauptidee ist: mit dem rechten Flügel der Kavallerie (also 40 Schwadronen) und einem Theil der Infanterie den linken Flügel seines Gegners zu umgehen und ihn in Flanke und Rücken anzufallen. Er läßt daher diesen Theil seiner Armee nicht aufmarschiren, woraus der Gegner billig hätte Verdacht schöpfen mussen.

Diese Sbee ber Umgehung bes linken Flügels tam ihm wohl haupifachlich,

- 1) weil er zwischen Wagnée und St. Amand, also auf der bloßen Fronte mit seiner Armee gar nicht Platz gehabt hätte;
- 2) weil die Dörfer St. Amand und Bagnelé seinen Marsch ziemlich verbergen konnten;
- 3) weil die Chaussee von Namur ihn dort gewissermaßen hinwies. Daß er dabei aus dem gehörigen Verhältniß zu seinem Rückzugspunkt, nämlich zu der bei Auveloir über die Sambre geschlagenen Brücke kam, verdiente in der damaligen Zeit keine Rücksicht, denn einer Schlacht unmittelbar weitere Folgen zu geben, war damals etwas

Unerhörtes, so wie Luxemburg nach bem Siege es selbst auch nicht that.

Ferner wollte Euremburg sich mit seiner Infanterie zuerst bes Städtchens Fleurus, dann der Dörfer Wagnee, beiber St. Amand und Wagnelée bemächtigen. Diese lagen vom äußersten linken Flügel bis nach dem äußersten rechten zerstreut; es paßte bies also gar nicht zu der ursprünglichen Schlachtordnung, und diese wurde also im Vorgehen zum Angriss dermaßen zerstört, daß sie in der Schlacht selbst ungefähr solgende war.

Auf bem äußersten linken Flügel 6 Bataillone in einem Treffen, die erft Fleurus, dann Wagnée besethen; dann der linke Flügel ber Kavallerie, 40 Schwadronen, in zwei Treffen. merkenswerth ift babei, daß 4 Schwabronen bavon hinter bie eben genannten 6 Bataillone zur Unterstützung ihres Angriffs ruden mußten. Rechts neben ben 40 Schwabronen kamen 8 Bataillone in zwei Treffen als die eigentliche Masse der Infanterie, neben biefer nach einem fleinen 3wischenraume 6 Ba= taillone, bie ben Angriff auf Gud-St. Amand in einem Treffen machen, bann wieber nach einem Zwischenraum 5 Bataillone zum Angriff auf Nord = St. Amand, bann wieber nach einem Zwischenraum 4 Bataillone, die ben Angriff auf Wagnelee, dann die Kavallerie des rechten Flügels mit 40 Schwadronen, bie aber in ber Mitte ihres erften Treffens 3 Bataillone haben, endlich auf bem äußerften rechten Flügel 2 Bataillone, um eine Meierei (les censes de Chessart) zu beseten, welche zwischen ben Dörfern Wagnelée und Mellet liegt. Durch bas Um= faffende bes rechten Flügels hatte bas Ganze bie Geftalt eines halben Mondes bekommen.

Offenbar war dieser Angriff in vielen Stücken im Geiste der neueren Kriegskunft und das dringendste Bedürfniß desselben wäre eine Schlachtordnung in Divisionen gewesen. Daß aus der damaligen steisen Schlachtordnung eine so zusammengesette Form des Angriffs ohne die größte Verwirrung hervorgehen konnte, macht den französischen Truppen die größte Ehre.

Der Angriff beider getrennten Flügel geschah ungefähr gleichzeitig, und ber Erfolg war ben außern Umftanden entsprechend. Auf dem rechten Flügel, wo Luxemburg selbst mar und wo er breimal so viel Ravallerie hatte als sein Gegner, wo er 10 Kanonen hatte, während Dieser ganz ohne Geschüt war, wurde Diefer geworfen; auf dem linken Flügel, wo die Franzosen an Ravallerie wenigstens nicht sehr überlegen waren, an Infanterie aber schwächer; weil fie die ihrige größtentheils zur Besetzung von Bagnée und Gub=St. Amand verwendeten, und wo die französische Ravallerie über einen von Wiesen begleiteten Bach gegen das Fener ber feindlichen Artillerie und Infanterie anruden mußte und viel verlor, war der Angriff unglücklich. Der ganze Flügel ging, zum Theil in großer Unordnung, zurud. Da fich aber ber Pring von Balbeck nirgends zu einem Stoß eingerichtet hatte, und selbst das erste Treffen feines linken Flügels, welches in ber ursprünglichen Stellung geblieben war, vor bem Dorfe Gub-St. Amand zu keiner ordentlichen Wirkung kommen konnte, so konnte es auch nicht zweifelhaft sein, welcher von beiben Erfolgen, ber ber Franzosen ober ber Berbundeten, mehr Gewicht haben und ben anderen also mit sich fortreißen mußte.

Die Ueberlegenheit der Franzosen von 5:4 an Truppen, und von 8:5 an Geschütz mußte ihnen allein schon den Sieg versprechen.

#### 5. Waffenverhältniß.

Das Verhältniß der Kavallerie zur Infanterie ist: 2 Schwasbronen auf 1 Bataillon, also vermuthlich ein Drittel; das der Artillerie: 2 Geschüße auf 1000 Mann.

Bei den Verbündeten ist das Verhältniß der Schwadronen zu den Bataillonen 50:38, also vielleicht ein Fünftel bis ein Sechstel; der Artillerie 1½ Geschüt auf 1000 Mann.

#### 6. Die Läger Luremburgs.

Sie find ohne alle nähere Beziehung auf den Feind genommen, regelmäßig mit dem Ruden bicht an einem Auß, meistens der Schelde, Sambre, Henne, Lys oder auch an kleisneren Flüssen, die Fronte ganz willkürlich nach allen Weltsgegenden; — kurz es sind wahre Bequemlichkeitsskäger. Die Gewohnheit, sich mit dem Rücken dicht an ein hinderniß zu lehnen, kann wohl kein anderes Motiv gehabt haben, als den Rücken zu sichern.

Meistens ist die Armee in einem Lager beisammen. Aeußerst selten kommt der Fall detachirter Corps vor, und von einer stehenden Avantgarde ist nicht die Spur. Die Sicherheit scheint lediglich durch Feldwachen aus dem Lager besorgt wors den zu sein.

In der Regel find auch die Läger beider Theile so weit von einander, daß sie nicht auf einander einwirken konnten.

#### 7. Die Mariche Luremburgs.

Sie find im Geschmad der Märsche Friedrichs des Großen im siebenjährigen Ariege, nämlich über Stod und Blod, nachmühsam ausgesuchten Begen, um die Rolonnen in einer leid-lichen Entfernung bei einander zu haben. Sie sind aber immer von den Flügeln; gewöhnlich die Infanterie in einer Rolonne und die Artillerie in einer, also das Ganze in vier. Sehr häusig sindet sich auch die eine Hälfte der Infanterie bei der einen Hälfte der Ravallerie, treffenweise aber; also Flankenmärsche kommen gar nicht vor.

Der Bechsel ber Flügel, welcher bamals noch Mobe war, scheint ziemlich regelmäßig stattgefunden und die Märsche noch etwas verwickelter gemacht zu haben. Unter diesen Umständen konnten die Märsche nicht groß sein; auch waren sie es so wenig, daß die meisten nicht über zwei oder drei Lieues sind, und daß ein Marsch von sechs Lieues als einer angesehen wurde, wobei alles zu Grunde gehen müsse.

#### Zweiter Abschnitt.

# Der Feldzug von 1691.

#### 8. Ueberficht bes Felbzuges.

Die Macht ber Franzosen in ben Nieberlanden bestand aus 70 Bataillonen und 204 Schwadronen, etwa 80,000 Mann.

Mitte März zogen die Franzosen plöplich eine Armee von 51 Bataillonen und 77 Schwadronen zusammen und belagerten damit Mons, in welchem sich unter dem Grasen von Bergen eine Besahung von 6000 Mann besand. Die Anstalten waren so heimlich getrossen und so gut abgemessen, daß die Verbünzdeten nicht eher etwas davon ersuhren, dis der Ort eingeschlossen war. Luremburg mit einer andern Armee deckte die Belagerung. Es ist nicht gesagt, wie start diese war, noch wo sie stand.

König Wilhelm III. war eben aus England zurudgekommen, als er die Nachricht von diesem Ereigniß erhielt. Er beeilte sich ein Heer zusammen zu bringen, welches aber vermuthlich noch nicht stark genug war, als der Ort nach dreiswöchentlicher Belagerung den 10. April übergeben ward und die Besahung, noch 4500 Mann stark, freien Abzug erhielt. Hierauf gingen beibe Theile wieder auseinander und wieder auf vier Wochen in ihre Winterquartiere zurück.

Den 15. Mai zogen die Franzosen ihre Truppen wieder zusammen: die Hauptarmee unter Luremburg, 41 Bataillone, 101 Schwadronen und 60 Kanonen stark, an der Lys, einige Truppen hinter den Linien in Flandern, ein Corps von 20 Bataillonen und 61 Schwadronen unter Boufflers an der Maas. Die Absicht des französsischen Hofes war wieder, auf der Bertheibigung zu bleiben, nur mußte der Marquis de Boufflers mit seinem Corps Ende Mai nach Lüttich marschiren, um

biesen Ort zu bombarbiren und den Bischof badurch für seine Theilnahme an dem Kriege zu züchtigen. Er kehrte nach acht Tagen nach der Gegend von Dinant zurück und sandte dann auf Besehl des Hoses 10 Bataillone und 30 Schwadronen zu Luxemburg. Dieser war sogleich auf Hal marschirt, welches Bilhelm III. angefangen hatte zu besestigen, um damit das versorne Mons zur Deckung von Brüssel zu ersehen. Da die Festung noch nicht vollendet war, so zog die Garnison ab und Luxemburg ließ die Bälle wieder einebenen.

Um diese Zeit d. h. Ende Mai rudte Wilhelm III. mit einer nach der Angabe ber Frangofen 56,000 Mann ftarken Sauptarmee ins Feld und nahm fein Lager bei Anderlecht meftlich von Bruffel. 14,000 Mann unter bem brandenburgischen Marschall von Flemming rudten an die Maas gegen Boufflers. Unter bem fpanischen Gouverneur Castanaga befand sich ein anderes Corps an der untern Schelbe gegen bie Linien. Frangofen glaubten, es sei auf die Belagerung einer ber festen Städte abgesehen, und ihre Absicht war blos, dies zu verhin-Als sich daher Wilhelm III. Ende Juni gegen die bern. Sambre in Bewegung feste, blieb ihm Luremburg gur Seite; Beide gingen über ben Fluß zwischen Charleron und Mons und zogen, nachdem sie die Monate Juli und August in Lägern und kleinen Märschen bingebracht batten, ohne bas Minbefte zu unternehmen, im September wieder gegen bie Dender und Schelbe. Ende September verließ Wilhelm III. die Armee, und Luremburg benutte diese Gelegenheit, um bem Prinzen von Balbed noch in einem Arrieregarben = Gefecht bei Leuze eine Schlappe beizubringen, worauf beibe Armeen Anfangs Ottober in die Winterquartiere gingen.

#### Dritter Abschnitt.

#### Der Feldzug von 1692.

#### 9. Ueberficht bes Felbzuges.

Die Macht ber Franzosen betrug in biesem Feldzuge wohl 150,000 Mann, nämlich 67 Bataillone und 209 Schwadronen unter bem Könige; 37 Bataillone und 90 Schwadronen unter Luremburg; 16 Bataillone und 60 Schwadronen unter Boufflers bei Rochefort auf dem rechten Ufer der Maas; 3 Bataillone und 26 Schwadronen hinter den Linien, in Summa 123 Bataillone und 385 Schwadronen.

Ludwig XIV. wollte an der Spipe jener Armee, welche unter seinem Besehl stand, Namur belagern, während Lurem-burg mit der seinigen die Belagerung decken sollte. Die Eintheilung der Truppen scheint sich aber geändert zu haben. Boufflers rückte mit vor Namur und die Armee von Lurem-burg wurde merklich stärker gemacht. Furnes, Dirmuyde und Courtray wurden von den Franzosen freiwillig geräumt. Die Macht der Berbündeten stand unter Wilhelm III. und bestand aus 85 Bataillonen und 180 Schwadronen, war also allerdings viel schwächer als die französsische.

Die französische Armee wurde den 20. Mai bei Mons versammelt, den 25. wurde Namur plötlich eingeschlossen, worin 8000 Mann unter dem Prinzen von Barbançon waren. Euremburg nahm eine Stellung Anfangs bei Gemblour und im Juni hinter der Mehaigne etwa zwei Meilen bei Namur.

Wilhelm III., unter dem der Aurfürst von Baiern die spanischen, Flemming die brandenburgischen und Tserclas die jülich= schen Truppen besehligte, rückte aus der Gegend von Brüssel und Löwen gegen die Mehaigne vor, wo er den ganzen Juni hindurch dem Marschall Luremburg gegenüber blieb, ohne etwas zu unternehmen. Nach und nach schob er sich über Sombresse rechts gegen St. Amand, und Luxemburg folgte bieser Bewesgung links bis an die Sambre.

Bor Namur wurden den 23. Mai die Laufgräben eröffnet, den 5. Juni ging die Stadt über und die Garnison zog sich in die Citadelle zurück. Den 23. Juni siel auch das Fort Wilhelm, welches als ein Außenwerk der Citadelle zu betrachten war, und die Garnison, 1500 Mann stark, erhielt vermittelst einer eigenen Kapitulation freien Abzug. Den 1. Juli siel die Citadelle selbst unter der Bedingung des freien Abzugs der noch 4500 Mann starken Besahung.

Ludwig XIV. kehrte hierauf nach Paris zuruck und überließ dem Marschall Luxemburg den Befehl über die Armee. Sie sollte ferner nur auf der Bertheidigung bleiben, jedoch auf Unkoften des feindlichen Landes leben und eine Stellung bei Enghien nehmen, um Brüssel zu bedrohen und die Berbündeten dadurch von jeder Unternehmung abhalten.

Euremburg marschirt hinter Charleron weg, geht bei Thuin über die Sambre bis Soignies vor, wo er drei Wochen stehen bleibt, weil ihm der Zustand des Verpsiegungs-Fuhrwesens nicht erlaubt, sich weiter von Mons zu entsernen. Bousslers bleibt Ansangs zwischen der Maas und Sambre, um Hennegau zu decken und folgt dann Luremburg in die Gegend von Soignies.

Bilhelm III. hat den größten Theil des Juli bei Genappe gestanden und ist den 1. August nach Hal gegangen. Er hat die Absicht, Luxemburg anzugreisen, obgleich Derselbe mit Boufflers 100 Bataillone und 266 Schwadronen start und folglich den Berbündeten bedeutend überlegen ist. Der König hosste durch einige Demonstrationen, die er gegen die Maas auf der einen Seite und gegen die Linien auf der andern machen ließ, Luxemburg zum Detachiren zu vermögen. Die Gegend von Enghien, in welche Luxemburg gerückt war, ist dem Gebrauch der Kavallerie nicht günstig. Der König glaubte, wenn er seinen rechten Flügel dei Steenkerse mit seiner ganzen

Infanterie angriffe, vielleicht auf biesem Punkt durchzubringen. Der Angriff erfolgte den 3. August; das Gesecht war äußerst blutig, wurde aber von den Franzosen abgeschlagen. Die Berbündeten verloren 10,000 Tobte und Blessirte, 1300 Gefangene und 10 Kanonen. Der Berlust der Franzosen belief sich auf 7000 Mann.

Nach der Schlacht nahmen beibe Theile wieder ihre alten Läger ein und blieben etwa acht Tage darin stehen; dam schieben sie sich langsam in der zweiten Hälfte des August an die Lys, Wilhelm III. bei Deynze und Luxemburg bei Courtray.

Ende August muß Euremburg einige zwanzig Schwadronen nach Italien absenden und Anfangs September rückt Boufflers mit 60 Schwadronen an die Maas ab, weil Ludwig XIV. sindet, daß die zahlreiche Kavallerie in dem westlichen Flandern nicht zu gebrauchen ist. Er soll mit dieser Macht eine Diversion an der Maas machen, Kontributionen eintreiben und die Berbündeten um so mehr verhindern, etwas Ernstliches gegen die Linien und gegen Dünkirchen zu unternehmen.

Die Verbündeten schickten nun die Generale Tserclas und Flemming an die Maas, stellten noch ein anderes Corps unter dem Grasen Castille bei Löwen, behielten mit der Haupt-armee ihre Stellung bei Deynze, und dehnten sich in einzelnen Detachements bis Dirmuyde und Furnes aus, wo 15 Bataillone Engländer, die Anfangs September in Ostende landeten, zu ihnen stießen.

Die Franzosen hatten zur Vertheidigung ihrer Linien 36 Bataillone und 48 Schwadronen in drei bis vier Posten von Commines bis Bergues vertheilt, während die Hauptarmee bei Courtrap blieb.

Boufflers ging, nachdem er den General Harcourt aus den Ardennen mit 20 Schwadronen an sich gezogen hatte, 10 Bataillone und 80 Schwadronen stark, gegen St. Trond vor, ohne sich doch weit von der Mehaigne zu entfernen. Nachdem er einige Kontributionen eingetrieben, geht er Maas zurud und ftellt fich bei

-hündete Armee in ihre England gekommenen er wieder ein, ohne ge-

uremburg feine Armee gleich= ournay, Condé und Ath, um davon Charleron zu beden, welches aber unternehmen mußte und welches tober bauerte, ohne einen andern 3med .. ng ber Stadt zu haben. Auf den erften gen bie Verbundeten wieder einige Truppen bei .mmen, ließen fie aber wieder auseinander geben, ben, daß es nur auf ein Bombarbement abgesehen sierauf bezogen auch die Franzosen ihre Winterquartiere Enremburg ging nach Paris zurud. Ende Dezember Lufte Bonfflers, welcher bas Kommando übernommen hatte, plöplich 48 Bataillone und 50 Schwadronen zusammenziehen und damit bor Furnes ruden, wo noch 16 Bataillone und 40 Schwadronen unter Villars dazu ftiegen, um biesen kleinen Ort, ber nur mit 2500 Mann besetht war, zu belagern. wenig Tagen, ben 5. Januar, kapitulirte die Garnison unter bem Grafen horn und erhielt freien Abzug. Der Rurfürst von Baiern, welcher die Truppen in Abwesenheit bes Königs Wilhelm III. kommanbirte, sah sich außer Stande, bem Orte fo schnell gegen eine solche Macht zu Gulfe zu eilen, hielt es vielmehr rathsam, Dirmuyde selbst zu räumen.

#### 10. Die Läger.

Die Lagerung fand meistens noch in einem großen Corps statt, ohne eine eigentliche Besetzung des Terrains und sehr häusig mit willfürlicher Fronte und den Rücken dicht an einen Fluß gelehnt. Doch merkt man in diesem Feldzuge schon:

1) ein häufiges Abweichen von der letteren Methode;

- 2) schon etwas mehr Besehung ber eigentlichen Gegend;
- 3) auch schon eine häusigere Theilung der Macht in Aufftellung einzelner Corps, indem z. B. Boufflers stets von Luremburg getrennt blieb, und im Dezember von der Stellung bei Tournay aus eine Reihe von Corps bis nach Bergues hin zog.

#### 11. Die Linien von Ramur.

Obgleich eine sehr beträchtliche Observationsarmee unter Enremburg an der Mehaigne die Belagerung deckte, so wurden doch Linien erbaut, welche fünf Meilen Umfang hatten und wozu 20,000 Bauern zum Theil auß sehr entlegenen Provinzen: Picardie und Champagne, herbeikommen mußten. Diese Linien waren bloß gegen den äußern Feind gerichtet und es scheint nicht, daß man auch gegen die Festung dergleichen erzbaut habe, obgleich die Besahung 10,000 Mann stark war; freilich war die Belagerungsarmee über 50,000 Mann stark.

Auch vor Mons hatten im vorigen Sahre sehr beträchtliche Linien stattgefunden, und zwar da, wo die Ueberschwemmung nicht gegen Aussälle schon beckte, sowohl eine Contravallation als Circumvallation.

#### 12. Die Berpflegung.

Sie wurde mit Ausschluß der Fourage, die man größtentheils vom Felde nahm, aus den nahe liegenden Festungen, und zwar in diesem Jahre hauptsächlich aus Mons genommen und vermittelst eines regelmäßigen Fuhrwesens (équipage de vivres) der Armee nachgefahren.

Wie sehr die Bewegungen der Armee dadurch gehemmt wurden, ersieht man daraus, daß Luremburg nach der Einsnahme von Namur nicht in die Gegend von Enghien rücken konnte, weil die Équipage de vivres während der Belagerung von Namur zu sehr gelitten hatte, um die Verpslegung vier Meilen weit zu führen; er blieb daher bei Soignies stehen, welches anderthalb Meilen näher an Mons ist.

#### 13. Die Schlacht von Steenferte.

1. Die Schlachtordnung der Franzosen war: die Kavallerie auf den Flügeln, die Infanterie in der Mitte, alles in
zwei Treffen; so stand die 100 Bataillone und 266 Schwadronen starke französsische Armee in einer fast zwei Meilen Ausdehnung habenden Stellung in einem höchst durchschnittenen
Terrain. Es komnte also nicht von einem gewöhnlichen FrontalAngriff und Gesecht die Rede sein.

Bilbelm III., ein Paar Meilen bavon bei Sal gelagert, beschloß ben rechten Flügel ber Frangosen, welcher fich an bie Senne anlehnte, bei bem Dorfe Steenkerke mit Infanterie anzugreifen. Er hatte gehofft burch einige Demonstrationen, bie er gegen Ramur und Dunkirchen gemacht hatte, ben Bergog von Euremburg zu veranlaffen, fich burch Detachements zu schwächen; er hoffte auch noch, indem er fich eines entbecten Spions bediente, welcher bem herzoge von einer Fouragirung schreiben mußte, Diesen einzuschläfern und ihn bann zu überfallen. Dazu ichien ihm ber Angriff auf einen Punkt mit unbeträchtlicher Fronte am geschicktesten, weil man ba wenig Zeit braucht, fich in Schlachtordnung zu stellen. Die Kavallerie fonnte ohnehin wegen bes burchschnittenen Bobens nicht gebraucht werben. Wilhelm III. bachte fich alfo, ben Stof auf ben rechten französischen Flügel mit voller Gewalt zu führen, so ein Loch in die frangösische Schlachtordnung zu machen und fie vom rechten Alugel aufzurollen, ebe fie nur recht zur Befinnung fommen fonnte.

Der König führte also seine Infanterie in vielen Treffen hinter einander, von welchen das erste eine Breite von 18 Bataillonen hatte, längs der Senne gegen Steenkerke vor. Die Franzosen wurden in der That etwas überrascht, hatten aber noch Zeit, einen Theil ihrer Infanterie schnell herbeizuschaffen, um sie der verbündeten entgegen zu stellen. Nach und nach zogen sie den größten Theil der Infanterie auf diesen Punkt, und zwar in einzelnen Brigaden, als Reserven zum Gesecht disponibel, so daß es kaum eine Schlacht giebt, welche in diesem Punkte so

in der Manier der neueren Schlachten gewesen ware. Die französischen Dragoner wurden zum Theil als Infanterie gebraucht und machten mit derselben fünf Treffen aus, so daß der Kampf auf diesem Punkte äußerst heftig und anhaltend war. Die gegenseitige Reiterei that nichts, als aufmarschirt dem Kampse zuzusehen: die verbündete in einer zurückgebogenen, die französisische später zum Theil in einer vorgebogenen Stellung.

Man kann also biese Schlacht als eine von der damaligen Taktik sehr abweichende betrachten, die insofern in dem Charakter der neueren Schlachten ist, als die alte, unbeholsene Schlachtordnung gelöst und die Truppen nach dem Bedürfniß des Bodens verwendet wurden. Aber dafür wurde sie auch in jener Zeit nur mit dem Namen eines Gesechts (Combat) beslegt, obgleich die Verbündeten 10,000 Mann und die Franzosen 7000 persoren.

- 2. Charafteristisch ist es, daß die Franzosen, welche das mals noch in Rücksicht des Feuers schlecht bewassnet waren, alles vom Anfall erwarteten; die Verbündeten, welche die Angreisenden sein sollten, sich mit spanischen Reitern versichanzten.
- 3. Ein Verfolgen fand bei dieser Schlacht eben so wenig statt, als bei irgend einer andern, die Luremburg geliefert.

## Bierter Abschnitt.

# Der Feldzug von 1693.

# 14. Ueberficht bes Felbjuges.

Die französische Armee in ben Nieberlanden bestand aus 132 Bataillonen und 276 Schwabronen. Außerdem standen

noch in den Linien von der Schelde bis zum Meer unter Lavalette 4 Bataillone und 16 Schwadronen, und im Luremburgischen 4 Regimenter Kavallerie oder Dragoner unter d'Harcourt. Die Armee der Verbündeten scheint etwa aus einigen 90 Bataillonen und 170 bis 180 Schwadronen bestanden zu haben.

Endwig XIV. wollte mit einem Theile dieser Armee die Plate an ber Maas angreifen, nämlich hun und Luttich, mabrend Luremburg mit bem andern Theile die Belagerung beden follte. Er wählte biefen Gegenstand, weil er bie großen nieberlanbischen Stabte wie Bruffel und gowen fich nicht angugreifen getrante: Er fürchtete, es werbe bort an Fourage und Lebensmitteln fehlen, der Transport der Zufuhren, welcher in biefer Zeit fehr beschränkt mar, große Schwierigkeiten haben, und am Ende auch die Berennung, ehe der Feind sich mit feiner Armee bavor ftellen konnte, schwierig fein. Bort: er fand, baß biese Stäbte zu tief zwischen ber feindlichen Macht hinein lagen, um einen unzweifelhaften Erfolg zu versprechen; unzweifelhaft aber follte alles sein, mas er unternahm, und man fieht, daß feine Gitelfeit gang befonders barauf bedacht war, die frangösischen Baffen vor jedem Unfall zu bewahren. L'honneur des armes du roi machte ungefähr bie gute Balfte aller strategischen Interessen aus. an ber Rufte wollte er nicht angreifen, weil er in jenen Ge= genden von seiner zahlreichen Reiterei teinen Gebrauch machen konnte. An der Maas waren die Gegenden offener. Endlich glaubte er noch ben Bischof von Lüttich und andere Staaten, bie wegen ber Lage ihrer Provinzen zwischen Rhein und Maas baburch bedroht wurden, von dem Bündniß abwendig zu machen, ben hollandern felbft baburch Schreden einzuflößen, bas Bertrauen zu Rönig Wilhelm III. zu schwächen und so zu einem leichteren Frieden zu gelangen.

Die französischen Armeen versammelten sich Ende Mai bei Tournay und Mons, die Verbündeten bei Brüssel. Anfangs Juni septen sich die beiben französischen Armeen in der Richtung auf hup in Bewegung. Als fie bei Gemblour an= gekommen waren, anderte ber Ronig ploglich feinen Entichluß. Auf die Nachricht, daß Heibelberg genommen worden fei, be= folog er ben Krieg in Deutschland mit größerer Macht zu führen, um weiter vordringen zu können, baburch vielleicht einen Theil ber Reichsfürften zum Frieden zu bestimmen und selbst den Raiser mehr zu bedroben. Vermuthlich sind das nur Scheingrunde, welche bes Anftands wegen geltend gemacht werben, und ber mabre Grund in bem perfonlichen Befinden bes Rönigs zu suchen, ber auf ber Reise unwohl gewesen war und fich nicht recht getraute einen Feldzug zu machen. Anftatt bem Marschall von Luremburg biefe ganze Armee zu geben und bei feinem früheren Plane zu bleiben, fand ber Konig es paffenber, einen Theil ber Streitfrafte unter bem Dauphin an ben Rhein zu schicken, um anftanbiger Beise felbst nach Berfailles zurücklehren zu können.

Die Macht, welche ber Dauphin an ben Rhein führte, bestand aus 34 Bataillonen und 75 Schwadronen, und die Macht in den Niederlanden blieb nun 98 Bataillone, 201 Schwadronen und 71 Kanonen stark. Zu diesen stieß unverzüglich der Marschall d'Harcourt mit 20 Schwadronen, die an der Mosel gestanden hatten. In den Linien besand sich, wie gesagt, der General Lavalette mit 4 Bataillonen und 16 Schwadronen. Es versteht sich, daß hier nur von den Truppen im Felde die Rede ist und nicht von den auch an Kavallerie ziemslich beträchtlichen Besatungen der Festungen.

Von der verdündeten Armee befand sich eine ziemliche Anzahl von Bataillonen (abwechselnd zwischen 20 und 30) in einem verschanzten Lager, welches Wilhelm III. zur Deckung des nicht besesstigten Lüttichs angelegt hatte. Mit der übrigen Macht nahm der König sein Lager bei Löwen. Luremburg sollte mit der französsischen Macht hauptsächlich den König Wilhelm an der Dyle sesthalten, ihn dadurch verhindern gegen die Linien zu detachiren und, wenn der König mit der ganzen

Armee fich gegen bie Schelbe wenden follte, ihm babin zuvor- tommen.

Luremburg rudte zu bem Bebuf in ein Lager zwischen Er hatte ben Konig gern ange-Tirlemont und der Dole. griffen, fand aber bei einer genaueren Recognoscirung bie Fronte seines Lagers zu fehr mit Balb bededt. Er blieb vier Bochen in seinem gager fteben. Dbaleich er nur awei sehr fleine Mariche von Ramur entfernt war, hatte boch bie Berbeifchaffung ber Lebensmittel große Schwierigkeiten; bie Equipage des vivres ging ganz zu Grunde; die Ravallerie litt sehr an Mangel von Lebensmitteln und die Infanteriebataillone waren febr fdwach. Der Solb wurde nicht regelmäßig bezahlt und die Truppen waren so unzufrieden, daß später eine Rebellion ausbrach, die jedoch weiter feine Folgen hatte. bem Mangel an Lebensmitteln abzuhelfen, mußte ein Transport von Mehl, aus 600 Bagen bestehend, von Mons über Phi= lippeville nach Namur geschafft werben. Etwa 2000 Pferde und einige Infanterie wurden zu bessen Bebedung, theils von ber Armee abgeschickt, theils aus ben Garnisonen genommen. Die Spanier machen von Charlerop aus einen Bersuch ben Transport aufzuheben, ber aber miglingt und ein ziemlich unbedeutendes Gefecht zur Folge hat. Gin anderes Gefecht fand ben 15. Juli in ber Gegend von Tongern bei Samel statt, wo 3000 Pferbe unter bem Grafen von Tilly, von Luttich kom= mend und zur hauptarmee gebend, vom Marschall Luremburg mit einer fehr überlegenen Ravallerie angegriffen und mit eini= gem Berluft geworfen wurden. Diese beiben Gefechte find aufer ber Schlacht von Reerwinden bie einzigen Gefechte, welche im offenen Felbe ftattbatten.

Witte Juli schickt Wilhelm III. ein Detachement von 13 Bastaillonen und 25 Schwadronen unter dem Herzog von Würtemsberg gegen die Linien von Espierres zwischen Schelbe und Lys. Dieses Corps, noch durch 6 Bataillone aus Gent verstärkt, drang den 18. Juli ohne Schwieriakeit in die Linien ein und

uöthigte den General Lavalette sich mit einigem Verlust bis hinter die Deule bei Hautbourdin zurückzuziehen, worauf es dann die Freiheit hatte, einen Theil der dortigen Gegenden mit Kontributionen zu belegen.

Als der Herzog von Luxemburg die Absendung eines feind= lichen Detachements gegen die Linien erfuhr, beschloß er nicht ein anderes nachzusenden, weil er fich boch fagen konnte, baß es zu fpat tommen murbe, und bie guten frangofchen Felbherren ohnehin einen Abschen vor diesen Linien hatten. Um aber seinen Gegner für die Detachirung zu bestrafen, beschloß er fich unverzüglich gegen hun zu wenden. Den 19. Juli wurde biefer Ort von einem Theile seiner Truppen und bem Corps von b'harcourt eingeschlossen, und schwach besetz und schwach an Berten, wie er war, fiel er schon ben 23. Hieranf rudte Luxemburg in die Gegend von Lerby zwischen hun und Luttich, um diesen letten Ort, wo man allenfalls einen Aufstand erwarten konnte, in biefer Beziehung zu versuchen. Ronig hatte bie Besathung bes verschanzten Lagers verftartt, die unruhigen Köpfe waren nach Mastricht geschickt und ber Angriff bes verschanzten Lagers selbst schien bem Marschall zu viel Schwierigkeiten barzubieten, er beschloß baber lieber einen Angriff auf bie verbundete Sauptarmee zu versuchen. Diese hatte fich unterdeß zwischen Tirlemont und St. Trond gelagert, mit bem Ruden gegen bie fleine Gette, wie bas in ber damaligen Zeit ganz allgemein üblich war. Sie befand fich in biefem Lager im Ruden bes frangofischen Beeres, weldes Fronte gegen Luttich machte, und biefe Wunderlichkeit ift gleichfalls ein Vortommen ber gewöhnlichsten Art.

Die Hauptursache, weshalb sich Luremburg zu einer Schlacht entschloß, war, wie die Histoire militaire de Flandre sagt, um das Gleichgewicht der Wassen wieder herzustellen, was so zu verstehen ist, daß die Verbündeten durch ihren Einbruch in die französischen Linien einen Vortheil erhalten hatten, welchen die französische Eitelseit nicht ohne Vergeltung lassen konnte. Es wurde also ein Sieg oder sonst ein ehren-

volles Gefecht nothig, um bas moralische Gleichgewicht wieber berzustellen.

Man sieht also hier eine Ausmerksamkeit auf das moralische Verhältniß und eine Wichtigkeit auf die Wassenehre legen, die zwar an sich richtig gefühlt und gedacht ist, aber doch beweist, wie wenig das übrige sächliche Verhältniß damals zu entscheis den pflegte; wie wenig dringende Gründe das Handeln bestimmten und wie wenig strenge Folge zwischen Mittel und Zweckstattfand.

Den 28. rudt Luremburg gegen bie Stellung Wilhelms III. Diesem murbe besonders von den hollandischen Abgeordneten eine Schlacht fehr wiberrathen. Er war in diesem Augenblid nur 56 Bataillone, 132 Schwadronen und 91 Geichute ftark. Luremburg rudte mit 98 Bataillonen, 201 Schwabronen und 71 Geschützen gegen ihn an, b. b. er war ihm um ein gutes Drittheil überlegen. Wilhelm III. hatte vor sich bas Schlachtfelb. auf welchem am folgenden Tage die Schlacht von Reerwinden geliefert wurde. Dieses bot eine Stellung bar mit dem rechten Alugel an der Gette (kleinen Geete), mit dem linken an bem Bach von Landen, worauf die Dörfer Laer, Neerwinden por bem rechten und Rumsborp vor bem linken Flügel lagen, und in welcher er glaubte bem französischen Fuß= voll mit großem Bortheil widerstehen, der Kavallerie den Angriff ganz unmöglich machen zu können. Er hoffte, die franzöfische Infanterie sollte sich an den starken Punkten von Laer und Neerwinden so zu Grunde richten, wie die seinige fich das Sahr vorher an dem Puntte von Steenkerte zu Grunde gerichtet hatte. Die Erinnerung an dieses ungludliche Gefecht und ber Bunfch, diefe Scharte auszuwegen, waren es wohl hauptfach= lich, welche ihn bestimmten bie Schlacht anzunehmen. Er gab ben hollandischen Abgeordneten vor, die Schwierigkeit des Rudjuge über bie Gette fei zu groß, und verfprach ihnen, fich bis jum andern Morgen fo zu verschanzen, daß er seines Erfolgs gewiß sein würde.

Die Schlacht hatte ben 29. Juli ftatt, wurde hauptfach=

lich von der Infanterie geliefert, war äußerst blutig, dauerte zehn Stunden und ging bekanntlich für Wilhelm III. verloren. Die Franzosen geben den Berlust der Berbündeten auf 84 Geschünge und 18,000 Mann an, wovon doch nur 1500 Gefangene waren. Wahrscheinlich ist dieser Berlust an Menschen viel zu hoch, denn die Franzosen geben den ihrigen, der doch vermuthstich nicht viel geringer war, nur zu 7= bis 8000 an.

Luxemburg nahm sein Lager auf dem Schlachtfelde, ohne über die Gette zu gehen. Die in der Schlacht auseinander gesprengten Verbündeten vereinigten ihr Heer einige Tage darauf wieder bei Löwen und zogen den Herzog von Bürtemberg au sich.

Nach bieser Schlacht glauben die Franzosen nicht im Stande zu sein an die Eroberung von Löwen oder Brüssel zu benken, und noch weniger wollen sie ihre Infanterie vor dem verschanzten Lager von Lüttich zu Grunde richten; sie entschließen sich daher zur Belagerung von Charleroy.

In der That ift es wohl zu begreifen, wie ein Sieg, dem so wenig Folge gegeben wurde, eben nur hinreichen mußte, fie vor einem Angriffe ber Verbundeten wahrend biefer Belagerung au ichuben. Gin Angriff auf Bruffel, abgefeben bavon, baf die Verpflegung des Heeres bei den damaligen Anftalten viel Schwierigkeiten zeigte, mußte auch eine ganz andere Reaction ber Berbundeten hervorrufen, und fo hatte fich die frangofifche Armee in ber Möglichkeit eines miflungenen Erfolges befunben, dies aber scheute die Gitelkeit bes Ronigs und seiner Feldherren aufs Alleraußerste. Die Ehre ber Baffen war ihnen mehr werth als ihr Erfolg, und obwohl beibe mit einander gehen zu muffen scheinen, fo besteht doch der Unterschied, daß die Ehre sich mit Siegen befriedigt sehen kann, die, eben weil sie ohne Erfolg sind, auch ohne große Gefabr bleiben.

Während die Franzosen die Vorbereitung zur Belagerung von Charleron trasen und noch einige Tausend Mann aus der Normandie dahin beordert wurden, wandte sich Luremburg mit ber Hauptarmee Mitte August nach Soignies und ging von da den 10. September nach der Gegend von Fontaine l'Evêque zur Deckung der Belagerung, indem er sich zwisschen Obair und Chapelle Harlaimont mit dem Rücken an den Piéton stellte.

Den 10. September wurde Charleron eingeschlossen, den 15. wurden die Trancheen eröffnet, den 11. Oktober ergiebt sich der Ort, und die 1500 Mann starke Besahung erhält freien Abzug. Wilhelm III. zog während der Belagerung die Truppen von Lüttich dis auf zwei Bataillone an sich, that nichts zum Entsah der Festung, sondern zog nach Ninove und ließ den Kurfürsten von Baiern an die Schelde rücken, wodurch die Franzosen Furnes bedroht glaubten und daselbst ein versichten ließen. Nach der Einnahme von Charleron rückte das französische Heer gleichfalls an die Schelde, und Ende Oktober gingen beide Armeen auseinander in die Wintersquartiere.

#### 15. Die Schlacht von Reerwinden.

Das Machtverhältniß in der Schlacht ist 98 Bastaillone, 201 Schwadronen und 71 Geschüße Franzosen gegen 61 Bataillone, 132 Schwadronen und 91 Geschüße Berbünsete. Nimmt man die Bataillone und Schwadronen auf beisden Seiten gleich stark an, so bestand die französische Armee aus ungefähr 54,000 Mann Infanterie, die verbündete aus 37,000, die französische aus 29,000 Mann Kavallerie, die versbündete aus 20,000. Die französische also überhaupt aus 83,000, die verbündete aus 57,000 Mann und obgleich die Histoire militaire de Flandre sehr auf die Schwäche der französischen Bataillone und Schwadronen hinweist, so ist man doch berechtigt jenes Verhältniß als ziemlich wahr gelten zu lassen, da Quincy eingesteht, daß die französische Armee der verbündeten um ein Prittheil überlegen gewesen sei.

Das Wesen dieser Schlacht ist ein sehr heftiges, zehn

lich von der Infan zehn Stunden un' Die Franzosen c schütze und 18 Mar waren. hoch, denn lich nicht

über ' gespr auf a٠

į

am die Dorfer gaer und öhnd und successiver Berstärtung seile an Infanterie keine Reserven bas Centrum davon ziemlich ent-Bilhelm III. zur Bertheibigung seis der Bertheibigung seine Bronteverschanzungslinie keine geeignete für eine Stellung non für eine Stellung von zwei Stunden natürlich die 91 Marx natürlich die 91 Geschütze nicht alles thm. Eır Centrum meanahmen nach und nach ihr Centrum wegnahmen, um ihren rechten Mis gentrums einen Anariff auf bi- a' Gentrums einen Anariff auf bi- a' Gentrums einen Angriff auf die Linien, die sie fie immer Schwierigkeit nahmen. pad den auf einen erfolgreichen Widerstand natürlich nicht rechnen, denn die Wirkung der französischen Corps politischentrisch, die Ordnung der Berbundeten war gestört pat das französische Susvoll war den Berbundeten um em Initheil überlegen. Es ist kaum einzusehen, wie Wilhelm III. glauben konnte die Schlacht auf diese Weise zu gewinnen, da wi affer Starte feiner Fronte dieselbe doch nicht gradezu un anganglich war, und fich also die Kräfte endlich erschöpfen mußten, an eine offenfive Reaction aber von feiner Seite gar nicht gebacht war. hatte er ein Drittheil seiner Ravallerie und Arfflerie in der Gegend von Reerlanden zu einer Offenfive gegen ben frangösischen rechten Flügel in Bereitschaft gehabt, so hatte Die Artillerie vielleicht eine tuchtige Konfusion bervorbringen und die Kavallerie fich bann mit Erfolg barauf werfen tonnen; denn die frangösische Armee stand aus Mangel an Raum im Centrum in nicht weniger als acht Treffen hinter einanber, jedes von dem andern nur ein Paar Sundert Schritte entfernt.

Die Schlacht von Neerwinden hat unftreitig viel Achulichkeit mit ber von Steenkerke. In beiben machte bie Infanterie bas Gefecht fast ganz allein mit Ausnahme einiger framDragonerregimenter, welche bei Steenkerte zu Zuß ... In beiben wurde also die ursprüngliche Schlacht... aufgelöst und die Infanterie successive in einem sehr an... enden Feuergesecht verwendet. Beibe gleichen darin also mehr den neueren Schlachten, als den damaligen. Aber Bilhelm III., welcher dabei gewiß an Steenkerke und eine Bergeltung dafür gedacht hat, beachtete nicht, welchen Unterschied es
machen mußte, daß er bei Steenkerke nur mit einer ganz schmalen Fronte, also nur auf einem Punkte durchbringen wollte und
während dieser Anstrengung von dem französsischen Geere nach
und nach umfaßt wurde, während bei Reerwinden nicht allein
seine ganze Fronte in sedem Augenblick bedroht, sondern auch
seine Stellung wieder umfaßt war.

Neun Bataillone bes verbündeten linken Flügels, welche eben abmarschiren wollten, um den rechten zu unterstüßen, wurden von der französischen Reiterei gefaßt und festgehalten; aber es war vergeblich, sie konnte nicht in das Fußvolk eindringen, und von 12 bis 15 Schwadronen unterstüßt, bewerkstelligten sie ihren sehr ehrenwerthen Rückzug volksommen glücklich.

Die kleine Gette floß bem Schlachtfelbe ungefähr 4000 Schritt im Ruden ziemlich parallel mit ber Fronte besselben; bie Folge bavon war, bag beibe Flügel auseinander gesprengt wurden und der linke fich nach Dieft, der rechte aber nach Löwen zurudziehen mußte. Auch wird mahrscheinlich viel von ben verbundeten Truppen in der Gette verungludt fein. Gefangenen aber hat es ben Franzosen nicht viel eingebracht, was fich auch erklären läßt, da der Fluß doch nicht so dicht hinter ber Stellung floß, bag viel hatte abgeschnitten werben Da die Franzosen nicht über diesen Fluß gingen, so biente berfelbe allerdings nach ber Schlacht zu einer Schupwehr. Baren aber bie Frangofen über ben Fluß gefolgt, fo batte bas Bersprengen ber feindlichen Armee große Folgen berbeiführen können. Auch muß man wohl der nahen Gette zufcreiben, daß fich fo wenig Gefchut rettete, benn von 91 Gefcuben gingen 84 verloren.

1

:

:

(

į

:

:

ļ

Es giebt wenige Schlachten, in welchen die Vertheibigung der Dörfer eine folche Rolle gespielt hätte: Laer und Neer-winden auf dem rechten Flügel, Rumsdorp vor dem linken und Neerlanden in der linken Flanke. Wenn man unparteissch urtheilt, so sind es gewiß allein die Hindernisse des Zugangs gewesen, welche die Dörfer den Franzosen darboten, durch welche das Gesecht zehn Stunden lang hingehalten wurde; es ist nicht zu bezweiseln, daß es ohne die Dörfer in eben dem Sinne entschieden worden wäre und gewiß in der Hälfte der Zeit.

Die Verschanzungen scheinen aus einer ausammenhängenben Einie von Fleschen und Rebans beftanden zu haben, die, weil sie in einer Nacht fertig wurden, natürlich nur von sehr ichwachem Profil und schlechter Ginrichtung fein tonnten. Theilweise, namentlich ba, wo die Franzosen zuerst burchbrangen, bestanden ste blos aus zusammengeschobenen Karren und Bagen. Daß fie nuter biesen Umftanden noch so lange respektirt worden find, muß man natürlich bem Umstande zuschreiben, daß die Franzosen ihre ganze Anstrengung auf die Dörfer richteten, in der Mitte fehr wenig Infanterie hatten und mit der Ravallerie die Verschanzungen doch nicht wohl angreifen konnten. so lange fie noch mit einiger Infanterie und Artillerie besetzt waren. Satte Wilhelm III. ftatt biefer Linien ein Paar große, tüchtige Redouten anlegen lassen, welche jede eine Batterie von 20 Ranonen in fich gehabt hatten, fo hatte er fein Gentrum immerhin von Infanterie entblößen können. Da die Dörfer Rumsborp und Neerwinden etwa nur 3000 Schritte von einander entfernt waren, so würden diese beiben Redouten ben Zwischenraum gegen die feinbliche Reiterei volltommen gebeckt und diese es niemals gewagt haben, die Berbundeten binter ben Schanzen aufzusuchen; biefen Schanzen aber konnte man burch Palissaden eine folche Stärke geben, bag fie nicht zu erfürmen waren.

Der Berlust wird von ben Franzosen für die Berbandeten auf 18,000 Mann, ihr eigener aber nur auf 8000 Mann an-

gegeben. Da bei jenen 18,000 Mann die Gefangenen, welche nur 1500 betrugen, nicht mitgerechnet sein sollen, so ist die ganze Angabe wahrscheinlich volltommen falsch; denn wenn auch wirklich Einige in der Gette ertrunken sein mögen, so kann das doch niemals bedeutend sein, und in dem Fenergesecht mußten die Franzosen nothwendig mehr verlieren als die Verbündeten, erstens, weil Diese in Dörsern standen und verschanzt waren, zweitens, weil Diese in Dörsern standen und verschanzt waren, zweitens, weil sie hier noch einmal so viel Geschütz hatten, und drittens, weil das Fußvolk der Verbündeten damals schon viel besser stanzössische

## Fünfter Abschnitt.

## Der Feldzug von 1694.

## 16. Ueberficht bes Felbjuges.

Das Machtverhältniß in biefem Feldzuge war folgenbes: Die französische Armee

| unter | bem | Danphin   | (Luremburg) |  |  | 81 Bataill. |    | 162 Schwadr. |    |   |
|-------|-----|-----------|-------------|--|--|-------------|----|--------------|----|---|
| =     | *   | Bouffler8 |             |  |  |             | 15 | =            | 23 | = |
| =     | •   | d'Harcour | ł .         |  |  |             |    | 'n           | 12 | , |

= Lavalette in den Linien 10 = 22 =

106 Bataill. 219 Schwadr.

123 Bataill. 250 Schwadr.

Die Berbündeten unter Wilhelm III. im Felde . . 83 Bataill. 220 Schwadr. im verschanzten Lager von Lüttich 40 = 30 =

Ganz im Borbeigehn wollen wir bemerken, daß die französische Armee, die, so viel sich's übersehen läßt, nicht über 100,000 Mann stark war, täglich 150,000 Rationen branchte, woraus sich auf den Troß und die Verschwendung schließen läßt.

Mangel an Gelb, allerhand Abministrations-Verlegenheiten und eine eingetretene Thenrung waren die Ursachen, aus benen die französische Armee um ein Merkliches schwächer war, als die verbündete. Man wollte deswegen auch auf der Verthetbigung bleiben, sich aber gern das Ansehen der Offensive geben; benn das Ansehen spielte in diesen Feldzügen immer eine große Rolle. Auch daß der Dauphin an die Spize der Armee irat, welche Lucemburg unter ihm besehligte, macht einen Hauptpunkt in der Geschichte desselben aus. Höchst charakteristisch ist, was in der Histoire de Flandre militaire, S. 335, gesagt ist:

"La présence de Monsieur le Dauphin en Flandre sembloit annoncer que l'on ne prendroit point une résolution foible et peu digne de sa gloire; mais il falloit, pour concilier le parti que l'on vouloit affecter et celui qu'on avoit dessein de suivre, se conduire de façon à persuader aux ennemis qu'on vouloit entreprendre contre eux ou contre leurs places, sans cependant compromettre la gloire de Monsieur le Dauphin, ni la sûreté des troupes qu'il devoit commander. Les positions qu'on pouvoit prendre entre la Mehaigne et le Démer, paroissoient les plus propres à obliger les Alliés de diviser leurs forces et à procurer aux troupes du Roi une subsistance abondante, aux dépens du pays ennemis: en y établissant le théâtre de la guerre on se procuroit l'égalité des armes et même on donnoit quelque apparence de supériorité aux troupes françoises; ces objets furent aussi les seuls qu'on se proposa dans les mouvemens et les opérations de cette campagne." -

Bei diesen schwachen Vorsätzen sollte die Jalousie, welche die Franzosen den Verbündeten wegen Lüttichs gaben, das Hauptmotiv des ganzen Feldzugs werden. Sie versammelten ihre Armee den 20. Mai wegen Mangel an kutter in Quartieren hinter der Sambre, zwischen Landrech und Charlerop, wo sie die zum 15. Juni blieben. Die Verbündeten rückten gleichfalls in Quartiere zwischen Löwen und Leau, die Ravallerie dahinter längs der Dyle, Demer und Gette. Den 15. brechen die Franzosen auf und gehen über Gemblour nach St. Trond, wo sie drei Wochen in einem Lager mit dem rechten Klügel

an biefer Stadt, mit dem linken bei Borgloon bleiben, mabrend Boufflers bei Baremme fteht. Die Berbundeten fteben: ber Ronig bei Tirlemont, ber Kurfürst von Baiern bei Bapre. Detachements bei Maftricht und Masent und 40 Bataillone und 30 Schwadronen, wie schon gesagt, bei Luttich ben Franzosen im Ruden, ohne bag Diese etwas Anderes bagegen haben, als gewöhnliche Bachen und Piquets. Begen Mangel an Kutter ruden bie Frangosen den 11. Juli nach Tongern. wo fie wieder einige Wochen ftehen bleiben. Die Verbunde= ten bleiben in ihrem Lager bei Tirlemont. Den 23. Juli brechen die Verbundeten auf und ruden bei Mont St. Andre an die Mehaigne mit dem linken Flügel gegen Jodoigne und bem rechten an Tavier. Der Dauphin geht, um seine Berbindung mit hun und Ramur zu fichern, gleichfalls an bie Mehaigne bei Binamont, eine halbe Meile vor hun, mit bem linken Flügel zwischen Fumal und Fammelette und mit bem rechten an Serré-le-Chateau, wo er fich verschanzt und so lange zu bleiben beschließt, als das Futter es nur irgend zu-Die Berbundeten bleiben faft vier Bochen in ihrem läkt. Lager bei St. André, nämlich bis zum 18. Auguft, wo fie nach Sombreffe ruden in der Absicht, an die Schelbe zu geben. Der Dauphin legt einen großen Werth barauf, ihnen an ber Schelbe zuvorzukommen; bas Unglud will, bag ein Mügel der Ravallerie grade auf Fouragirung ift, es ist also großes Treiben und große Noth, bis ber Marsch angetreten werden tann, mas jedoch noch benselben Tag geschieht, so bag die französische Armee ein Bivouag eine Meile nördlich von Ramur bezieht. Der Danphin findet es nicht gerathen, awiiden ber verbundeten Armee und ber Sambre burch zu geben, er zieht es vor über biefen Fluß zu geben und bann gur Erleichterung ber Futterverpflegung in mehreren kleinen gagern und ftarten Marichen hinter die Sambre und Saine weg über Thuin, Mons, Condé und Tournay nach ber Gegend von Espierre zu geben, wo fich ber rechte Flügel ber Linien an bie Schelbe anlehnt. Dieser Marsch wird bergeftalt ansgeführt, daß ber Dauphin ben 19. Angust an die Sambre rudt, ben 20. auf bas rechte Ufer biefes Fluffes übergeht und ben 24. mit der Spipe seiner Truppen und den Truppen ber Linien bei Boffut unterhalb Espierre angekommen ift, mit bem Rest seiner Infanterie aber ben 25. frub, so bag ber Marsch in fünf Tagen zwanzig Meilen beträgt. bies einen Maßstab für bie bamaligen Marschweiten, benn es wird von diesem Marsch sowohl wegen seiner Anordnung, als seiner Schnelligkeit viel Aufhebens gemacht, und wirklich muß die Anstrengung bedeutend gewesen sein, da die Infanterie einen großen Theil ihrer Leute gurudlaffen mußte. Verbundeten, welche den 19. bei Sombreffe fteben geblieben waren und ihren Marich mit teiner großen Gile einrichteten, gingen über Nivelles, Soignies, Chievres, Frasnes nach ber Schelbe zwischen Esvierre und Dubenarde, mo fie den 24. eintrafen, freilich zu spat, um den Aluf zu paffiren, ebe bie Franzosen angekommen waren. Sie wendeten fich baber ben 26. über Dubenarbe an die Lys in die Gegend von Denis. Der Dauphin paffirt die Lys gleichfalls und verschanzt fic amischen Courtrap und Menin. Billeroi mit 23 Batgillonen und 33 Schwadronen besetht die Linien von Avern bis Furnes. Furnes wird mit 15 Bataillonen besetzt. Die Berbundeten bleiben zwischen Wackem und Caneghem, ohne etwas auf bie sehr ausgedehnte Stellung der Franzosen zu unternehmen. Alles, was die Berbundeten mit ihrer Ueberlegenheit erringen, besteht in der Wiedereroberung von hup. Den 17. Septemba wird es von der Besathung von Lüttich berennt; ben 27. fapttulirt bie 900 Mann ftarte Besatung mit freiem Abang. 3hn Flotte macht einige unfruchtbare Versuche, Dunkirchen und Calais zu bombarbiren. Der Dauphin hat die Armee bereits ben 18. September verlassen. Luxemburg läßt Ende September ben Grafen Tilly, welcher mit einem fleinen Corps verbanbeter Kavallerie bei Ath steht, für seine Person aufheben, und in der zweiten Salfte des Oktober geht alles in bie Winterquartiere.

Einige Bemerkungen zum spanischen Erbfolgekriege bei Selegenheit der Briefe der Madame de Maintenon an die Prinzessin des Ursins.

## Man fieht aus biefen Briefen:

- 1) in welcher Berlegenheit, Roth und Beforgniß fic Frankreich vom Jahre 1706 bis 1711 befunden hat, Es war boch möglich mit einigen glücklichen Felbzügen ihm ans Leben zu kommen! Man spricht immer von bem gegen Ludwig XIV. verbündeten Europa. Dieses Europa bestand aber aus Desterreich, einem Theile bes beutschen Reichs, Solland, England, und abwechselnd Savopen. Dagegen befanden sich auf ber andern Seite Frankreich, der größere Theil von Spanien und bie rebellischen Ungarn, gegen welche Defterreich in offenem Rriege begriffen war. Bebenkt man nun, wie ungunftig geftellt bie Streitfrafte waren, mit welchen England, Solland und Savoyen auftreten tonnten, wie wenig tonfistent die Rriege= macht bes beutschen Reichs war, und daß Desterreich einen Theil seiner Macht nach Ungarn bin wenden mußte, so wird man nicht fagen konnen, daß das politische Uebergewicht gegen Frankreich au groß gewesen sei und barin ber Erfolg gelegen habe; nein! ber Erfolg lag in ben beiben großen und unternehmenden Felbberren ber Berbunbeten.
- 2) Daß unter allen Verlegenheiten keine so groß war, wie die des Geldes, was beweist, wie der damalige Krieg so ganz auf das Geld gegründet war.

3) Daß ber Befehl über bie heere zwar viel weniger nach Gunft und Laune vergeben wurde, als man fich gewöhnlich porftellt, daß aber boch babei oft Rebenruckfichten zu viel Gewicht bekamen, wodurch der Ronig feinen Angelegenheiten wesentlich schabete. Der Herzog von Bourgogne wurde 1708 nach Flandern geschickt, weil man im heer fo fehr gewunscht hatte einen Prinzen ber königlichen Familie zu haben; barüber tam Bendome nicht zum vollständigen Befit bes Befehls, es entstanden balb Uneinigkeiten zwischen ihm und bem Pringen, und bie Sachen wurden noch fclimmer, als Berwid mit Truppen ber beutschen Armee nach Flandern tam und ber Rathgeber bes Prinzen wurde. Es war alfo ein heer mit brei Befehlshabern. Die Schlacht von Dubenarbe, welche gewöhnlich als bas Wert bes herzogs von Bourgogne angeseben wird, scheint nach biesen Briefen von ihm vielmehr mifrathen zu sein und von Bendome allein beschloffen.

Begen biefes schlechten Felbzugs biente Benbome in ben folgenden Jahren nicht und tam erst im Jahre 1710 wieder zu einem Kommando in Spanien. Im Jahre 1709 hatte Billars, ber bis dahin in Deutschland immer glücklich gewesen war, auf bem hauptfriegstheater in Flandern bas Rommanbo bekommen, eine breifte, frohliche, etwas leichtfinnige Ratur. Man hielt ihn boch fur ben Beften, ober wenigstens ben Gludlichsten. Indessen schien bem Ronige boch nicht gang wohl babei zu Muthe und ber alte funfunbsechszigfahrige Boufflers. ber im vorigen Jahre burch bie Bertheibigung von Lille in bie Reihe ber namhaften Felbherren wieber eingetreten war und burch seinen redlichen Diensteifer auch nachber in ber Mitwirtung bei ber Abministration sich großes Bertrauen erworben und sich wichtig gemacht hatte, wurde zur Armee nach Flandern geschickt für ben Fall, daß, wie es hieß, dem Marschall Villars etwas zuftieße, im Grunde aber mohl, um ihm mit seiner Vorsicht und Gewissenhaftigkeit beizusteben. Go erscheint die Sache, wenn man in diesen Briefen hinter die Coulissen blickt, während in ber Frontisvice ber Geschichte bieses

Herbeieilen bes alten Beteranen, um unter einem jungen Marschall zu bienen, wie ein bloßer Att enthusiastischer Baterlands-liebe, an welchem sich die des ganzen Heeres entstammen sollte, hingestellt wird.

Bekanntlich wurde Villars in der Schlacht von Malplaquet wirklich verwundet und Boufflers, indem er den Befehl beim Rückzuge übernahm, dem Heere sehr nüplich; die eigentslich beabsichtigte Rüplichkeit war aber wohl so gemeint, daß er eine Schlacht von Malplaquet verhüten sollte.

Wenn man den Herzog von Orleans (nachherigen Resenten) nicht mit zu den Generalen vom ersten Range rechenen will, so sehlte es den Franzosen an einem Generale der Art, um an der Spipe einer jeden Hauptarmee einen solchen zu haben. Sie hatten nämlich vier Kriegstheater: Flandern, Deutschland (d. h. der Ober-Rhein), Italien oder Savoyen und Spanien; sie hatten aber nur drei Feldherren, welche ungefähr auf einer Linie standen: Villars, Vendome und Berwick.

4) Bemerkt man in biesen Briefen, wie viel größer die Besorgniß des französischen Hoses stets auf der Seite von Flandern war, als auf allen andern Kriegstheatern. Dies ist freilich trot der vielen Festungen, die dort liegen, natürlich, weil das Kriegstheater hier der Hauptstadt, welche zugleich als der Kern der Monarchie betrachtet werden konnte, so viel näher ist, aber es deutet doch auch darauf hin, was man in der Folge zu thun hat.

In Berbindung mit England und Holland ist die Linie von Brüssel auf Paris berjenigen von Mainz oder Straßburg auf Paris unendlich vorzuzichen; denn theils ist sie viel kürzer, theils führt sie durch fruchtbare, ebene, reich bevölkerte Gegenden und wenig kriegerische Sinwohner, endlich aber (und das ist der Hauptpunkt!) ist sie nicht so stark von der französischen Ländermasse slankirt, wie diejenige von Mainz und besonders die von Straßburg. Rechts hat man gleich das Meer, und da die Linie die Landesgrenze Frankreichs durchschneidet, so

hat man links nicht mehr feindliches Land in der Flanke, als man durch das Vorschreiten nach und nach zurücklegt. Dasgegen hat Derjenige, welcher von Straßburg auf Paris geht, das ganze sübliche ober vielmehr fünf Sechstel des ganzen Frankreichs in seiner linken Flanke. — Diese Rücksicht ist jest noch wichtiger, als sie ehemals war, wo außerordentliche Mittel der Vertheibigung weniger angewendet wurden.

- 5) Sieht man, daß die Unternehmung gegen Toulon 1706 den Hof zwar allerdings beunruhigt hat, weil der Verlust bieses Ortes einen bedeutenden Verlust an Staatsträften herbeigeführt haben würde, daß aber dieser Verlust mit großer Leichtigkeit und wenig Kräften abgewendet worden ist. Eine Offensive in die Provence ist das Schlechteste, was man gegen Frankreich thun kann. Damals fürchtete man doch noch einen Aufruhr in den Sevennen, der damit hätte in Verbindung treten können.
- 6) Billars erscheint in diesen Briefen, wie gesagt, als ein dreister, etwas leichtsinniger, Bendome als ein fauler, cynischer, aber unternehmender, Berwick als ein besonnener, vorssichtiger Feldberr.
- 7) Unter dem 29. April 1708 schreibt Frau von Maintenon an die Prinzessin des Ursins:

"Non Madame, le Roi n'ira point en Flandre; par la même raison, que le roi d'Espagne ne va point à la tête de ses armées, leurs affaires n'étant point assez mauvaises pour agir en désespérés, ni assez bonnes, pour faire quelque chose digne de leur grandeur."

An irgend einer andern Stelle lobt sie ben König von Spanien, daß er nicht zur Armee gegangen sei, "parce qu'il n'y avait rien de brillant à faire."

Daß hier eine Frau spricht, und eine Frau, die, wie Frau von Maintenon es von sich selbst sagt und wie es augenscheinlich ift, gar kein Talent für Staats- und Kriegsangelegenheiten hat, nunß uns nicht irre machen; sie ist ja nur das Echo ihrer Umgebungen; diese Umgebungen aber sind grabe die Leute, auf beren Meinung und Ansicht es uns hier ankommt: ber König, bie Feldherren, Prinzen, Minister u. f. w. Seben wir alfo biese Aeußerung ber Frau von Maintenon als die herrschende Ansicht unter biefen Mannern an, fo ift fie in hohem Grabe charatte= ristisch. Daß ein König, ber kein großer Mann ift, in seinem Innern fo bentt, tann bem Renner menfchlicher Schwächen nicht auffallen, aber bag man eine folche Denkart als Staats= grundsat laut ausspricht, gewissermaßen predigt, bas ift höchst merkwürdig! Es liegt barin, baß für bie bamaligen Berhalt= niffe bes frangösischen Staates ber Rrieg, felbft ber fehr ernft= liche und bedrohliche, als eine untergeordnete Sache erscheint. bes Rönigs perfönlicher Thätigkeit nicht würdig, als insofern fie ju feiner Berberrlichung, ju berjenigen feiner Regierung wie ein Luxusartifel angewendet werden konnte. Daß ber Krieg eine überwiegende Gewalt über ben Staat bekommen, daß er ihn gang in seinen Strubel hineinziehen, über Sein und Nicht= sein entscheiben konne: bas hatte man natürlich an andern Staaten wohl gesehen, aber bei ber Größe ber frangofischen Monarchie und ber beschränkten Natur bes damaligen Krieges war zwischen beiben ein folches Berhältniß, daß es keinem Menfchen einfiel, bier eine Möglichkeit vorauszusegen. Natur bes Krieges brachte biese Anficht hervor, und biese Anficht wirkte auf die Natur bes Krieges wieder zurud \*).

ţ

ľ

¢

ţ.

5

5 1 1

<sup>&</sup>quot;Je suis bien aise de la résolution que le Roi a pris, de s'en aller de l'armée; ce n'étoit plus un tems pour Sa Majesté à y demeurer, et il me semble qu'il n'y a rien de plus prudent que ce qu'Elle a fait, après avoir témoigné tant de résolution dans le tems qu'Elle y a été."



<sup>\*)</sup> Turenne fagt in einem Schreiben vom 22. Juli 1675 an Louvoie, als Lubwig XIV. bie Armee in ben Rieberlanben verlaffen hatte:

Corndt bei A. D. Shabe in Berlin, Stallfdreiberftr. 47.



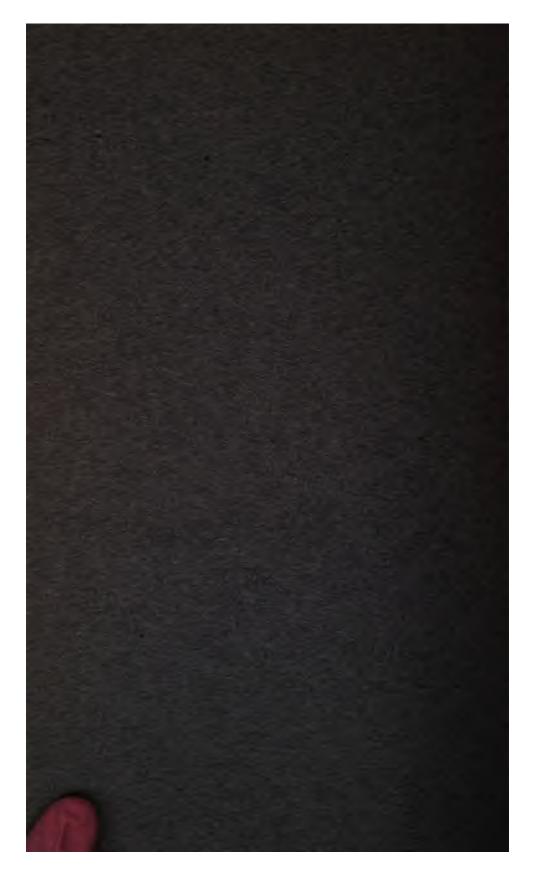

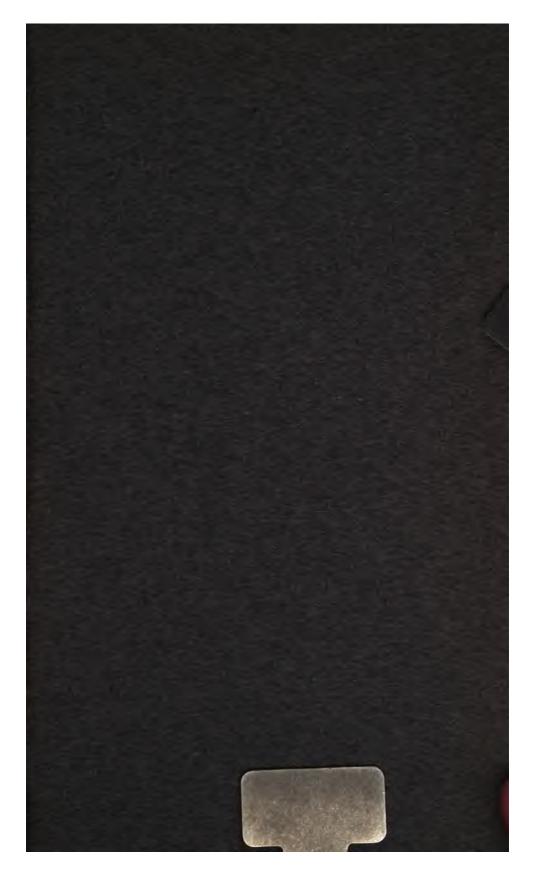